

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







*:* :•

• ·

.

•

•

•

• ·

.

•

· .

.

•

## Beinrich Stieglitz.

, .

# Heinrich Stieglitz.

Eine Selbstbiographie.

#### Follendet und mit Unmerkungen herausgegeben

nod

2. Curte.

**Gotha,** Berlag von Friedrich Andreas Perthes. 1865.

210. 9 77.



#### Worwort.

Die vor zwanzig Jahren vom Dichter Beinrich Stieglis abgefaßte Selbstbiographie hat aus verschiebenen Grunden eine langere Zeit in meinem Bulte geruht. Da fie vom' Berfaffer gur Beröffentlichung beftimmt mar, fo burfte icon aus Bietaterudfichten ber Drud berfelben nicht unterbleiben. Wir hoffen aber, baß fie beffelben auch ihres Inhalts wegen überall nicht unwerth befunden wird. Wenn ben Gelbstbiographicen nur bas Geprage ber Bahrheit Werth verleibt, fo wird baffelbe bier Riemand vermiffen. Das Leben von Stieglit insbesondere aber bietet in feiner Art jo gang eigenthumliche Beziehungen und Berhaltniffe bar, bag nothwendig er felbst barüber gehört werden muß. Die Schilberung all jener unbeimlichen Situationen und Gemutheguftanbe, welche ber tragischen Ratastrophe, die bem Dichter eine traurige Berühmtheit verschafft hat, vorangingen, wie berjenigen, welche ihr folgten, ist in ber That meifterlich und fehr ergreifend und in psychologischer Sinfict von größtem Intereffe. Gefteben wir ihm nun gerne ju, baß Alles bies mit Meisterhand zur Darftellung gebracht ift, fo

bleibt es boch sehr zweiselhaft, ob es ihm gelungen ift, Allen seine subjective Anschauung von ber That ber Charlotte zur Ueberzeugung zu bringen. Wir glauben vielmehr, daß Biele in ihr mit bem Prediger Jonas nur eine Berirrung bes trankhaften Gemüthes zu erbliden vermögen. Wie dem aber auch sei, das in diesen Blättern uns erschlossene Menschenleben bietet auch sonst so viele interessante Mitteilungen über Menschen und Lokalitäten, daß an einer günstigen Aufnahme Seitens des Publikums wohl nicht zu zweiseln ist.

Die von mir beigefügten Anmerkungen sollen theilweise zur Erläuterung und Ergänzung des im Texte Gebotenen bienen; namentlich aber sollte durch die kritischen Rachweisungen über die literarischen Leistungen von Stieglitz sestegktellt werden, in wie weit es ihm nach den Urtheilen der Kritik gelungen sei, das Ziel zu erreichen, welches er sich als "die Aufgabe seines Lebens" gestellt hatte. Daß diese Rachweisungen von mir durchaus objectiv hingestellt und mit einer gewissen Sorgfalt wo möglich vollständig gegeben seien, wird jeder unbefangen Urtheilende gern zugestehen wollen.

Corbach, im August 1865.

T. Curbe.

ŧ

### Inhalt.

| Stites Ind: Erste Jugendzeit bis zur Universität (Arolsfen, Gotha), 1801—1820 .  3weites Bud: Leben auf der Universität bis zur Bersheirathung mit Charlotte (Göttingen, Leipzig, Berlin), 1820—1828                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                      | ·     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| sweites Buch: Leben auf ber Universität bis zur Bersteirathung mit Charlotte (Göttingen, Leipzig, Berlin), 1820—1828.  3 Priffes Buch: Leben in Bereinigung mit Charlotte (Berlin), 1828—1835.  5 Fiertes Buch: Die brei ersten Jahre nach bem Tobe Charlottens (Berlin, Minchen), 1835—1838.  22 Fünstes Buch: Die letzten zehn Lebensjahre (Benedig), 1838—1849.  31 Unmerkungen.  39 Unhang: Uebersicht der von H. Stieglit herausgeges | Graes Bud: Erfte Sugenbreit bis jur Univerfitat (Arol- | Seite |
| Bweites Buch: Leben auf ber Universität bis zur Berspeirathung mit Charlotte (Göttingen, Leipzig, Berlin), 1820—1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |       |
| heirathung mit Charlotte (Göttingen, Leipzig, Berlin), 1820—1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jen, Gotha), 1801—1820                                 | 1     |
| Berlin), 1820—1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3weites Bud: Leben auf ber Universität bis gur Ber-    |       |
| Priffes Buch: Leben in Bereinigung mit Charlotte (Berlin), 1828—1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | heirathung mit Charlotte (Göttingen, Leipzig,          |       |
| (Berlin), 1828—1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berlin), 1820—1828                                     | 37    |
| Fiertes Buch: Die brei ersten Jahre nach bem Tobe Charlottens (Berlin, München), 1835—1838 . 22: Fünftes Buch: Die letzten zehn Lebensjahre (Benedig), 1838—1849                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prittes Bud: Leben in Bereinigung mit Charlotte        |       |
| Charlottens (Berlin, München), 1835—1838 22: Fünftes Buch: Die letzten zehn Lebensjahre (Benedig), 1838—1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Berlin), 1828—1835                                    | 99    |
| Fünftes Buch: Die letzten zehn Lebensjahre (Benedig), 1838—1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fiertes Bud: Die brei ersten Jahre nach bem Tobe       |       |
| 1838—1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charlottens (Berlin, München), 1835—1838 .             | 229   |
| Mumerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fünftes Bud: Die letten gebn Lebensjahre (Benebig),    |       |
| Mufang: Ueberficht ber von S. Stieglit herausgege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1838—1849                                              | 315   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mumerkungen                                            | 393   |
| benen selbständigen Schriften x 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Muhang: Ueberficht ber von S. Stieglit berausgege=     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | benen selbständigen Schriften 2c                       | 517   |

. 

## Erstes Buch.

Erfte Jugendzeit bis zur Universität.

Arolfen. Gotha.

1801-1820.

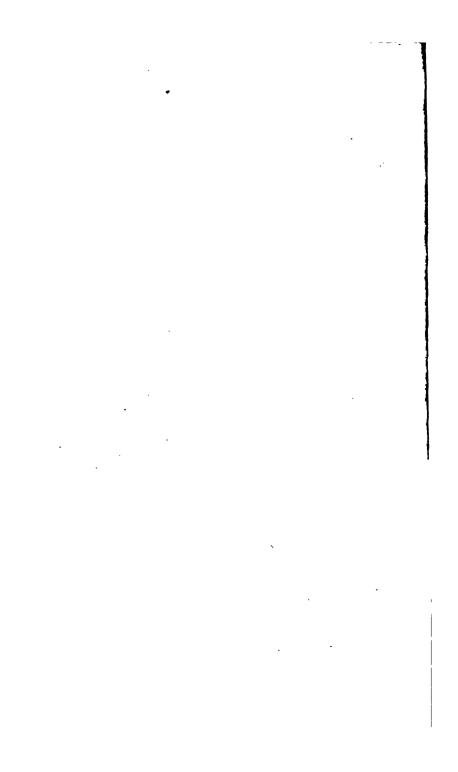

#### Erfles Buch.

Wir haben Borrath am Muthe.

3. 6. Sichte

Im Kirchenbuche zu Arolfen, dem Residenzstädtchen unseres Waldeckerländchens, steht verzeichnet, ich sei geboren am 22. Februar 1801 1) an einem Sonntage Mittags um zwölf Uhr in demselben Augenblicke, wo nach beendeter Andacht die Kirchgänger eben unter Glodenklang nach Hause gingen. Gläubige Gemüther haben mit diesem Zusammentreffen glückliche Borbebeutungen verknüpft und meinen guten Estern ein bessonders günftiges Prognostiton für ihren Erstgeborenen, das neue Sonntagskind, gestellt.

Der Gebanke an meine Kindheit wird mich ftets mit liebender Erinnerung des reinen Glückes und der edlen Freiheit begleiten, die ich unter Leitung meiner Eltern in dem mit Gütern gesegneten, heiterer Geselligsteit offenen Baterhause genossen. Wollte ich Alles aufzeichnen, was seit dem ersten Reimen und Entfals

Leben des gereiften Mannes ein Gedanke, eine That, die ihm als fernes Ziel in früher Kindheit vorgesschwebt, und geisterhaft durchklingen ihn dann Töne wie aus einem andern fernen Reiche. Auch in den Darstellungen des Dichters bebt nicht selten ein Alstord, dessen Grundtöne herüberzittern aus den ersten Melodien ahnungsvoller Kindheit — ein zum Hmmus erwachsenes Lallen aus dem Allerheiligsten des Lebens

Was ich nicht unerwähnt lassen kann, ist die anspruchslose Einfachheit, in welcher unsere guten Eltern ungeachtet damals hohen Wohlstandes uns erzogen—eine unerschöpfliche Mitgift für das ganze spätere Lesben. Meines Baters unverbrüchlicher Grundsatz: "Je weniger Bedürfnisse, besto mehr Berechtigung zum wahren Glücke", hat meine Schwester Emilie und mich, die Uebriggebliebenen von vier Geschwistern, als nie genug zu schätzender Talisman treusich durch alle Lasgen begleitet und sich besonders kräftig an der einer praktischen Richtung sich zuwendenden Schwester beswährt, während in mir schon frühe der Drang sich gestend machte, nur in geistiger Errungenschaft mich befriedigt zu sühlen — der Quellborn meiner reichsten Freuden und meiner tiefsten Schmerzen.

Wie sehr uns auch ein Kreis von zutraulich umfangenden Gestalten umgab an Freunden und Berwandten, die Eltern blieben immer unsere nächsten, innigsten Freunde, und es waltete zu ihnen das Berhältniß unbedingter Offenheit und hingebendsten Bertrauens. Des Baters Temperament war mehr ein ruhig beschauliches, das der Mutter von äußerster Lebshaftigkeit und wie vom Südhauche durchweht. Wenn ihr geliebtes Bild mir später nach Entfernung von der Heimath öfters unwillführlich beim Alange lebenzdig reger Melodien auftauchte, so kann ich meines Baters, dieses durch und durch menschenfreundlich gesinnten und nur allzusehr der Redlichkeit Aller verztrauenden Mannes, heute noch nicht gedenken, ohne daß mit seinem Bilde zugleich der Alang der Worte mir in der Seele lebt, die er an einem schönen Mondabend in unserem Garten mir als Lebensregel anemspfehlend in seiner milden Freundlichkeit so lange vorssprach, dis ich sie behielt:

Im Mud nicht jubeln und im Sturm nicht zagen, Das Unvermeibliche mit Wurde tragen u. s. w. 2)

Ich glaube, daß die vertrauensvolle Zuneigung, die ich für Streckfuß, den Dichter dieser Worte, bei persönlichem Bekanntwerden empfunden, vornehmlich erswachsen ist aus der Vermischung seines Vildes mit dem meines Vaters, deren Ursache doch wohl in jener unverlöschlichen Erinnerung. Und ich weiß sehr wohl, wie stärkend jener schlichte Spruch gerade in den bittersten Stunden leise nachtönend in mir gewirkt, wobei mir dann zu Muthe war, als flüstere sie mir mein guter Bater aus dem Grade zu. So übt gewiß ganz unberechendaren Einfluß auf jeden Moment unseres Denkens, Empfindens und Handelns, ohne daß wir

Leben des gereiften Mannes ein Gedanke, eine That, die ihm als fernes Ziel in früher Kindheit vorgesschwebt, und geisterhaft durchklingen ihn dann Tone wie aus einem andern fernen Reiche. Auch in den Darstellungen des Dichters bebt nicht felten ein Akstord, dessen Grundtöne herüberzittern aus den ersten Melodien ahnungsvoller Kindheit — ein zum Hymnus erwachsenes Lallen aus dem Allerheiligsten des Lebens.

Bas ich nicht unerwähnt lassen kann, ist die anspruchslose Einfachheit, in welcher unsere guten Eltern ungeachtet damals hohen Wohlstandes uns erzogen—eine unerschöpfliche Mitgift für das ganze spätere Lesben. Meines Baters unverbrücklicher Grundsatz: "Je weniger Bedürfnisse, besto mehr Berechtigung zum wahren Glücke", hat meine Schwester Emilie und mich, die Uedriggebliebenen von vier Geschwistern, als nie genug zu schätender Talisman treulich durch alle Lazgen begleitet und sich besonders frästig an der einer praktischen Richtung sich zuwendenden Schwester bewährt, während in mir schon frühe der Drang sich gestend machte, nur in geistiger Errungenschaft mich befriedigt zu sühlen — der Quellborn meiner reichsten Freuden und meiner tiefsten Schmerzen.

Wie sehr uns auch ein Kreis von zutraulich umfangenden Gestalten umgab an Freunden und Berwandten, die Eltern blieben immer unsere nächsten, innigsten Freunde, und es waltete zu ihnen das Berhältniß unbedingter Offenheit und hingebendsten Bertrauens. Des Baters Temperament war mehr ein ruhig beschausiches, das der Mutter von äußerster Lebshaftigkeit und wie vom Südhauche durchweht. Wenn ihr geliebtes Bild mir später nach Entsernung von der Heimath öfters unwillführlich beim Klange lebendig reger Melodien auftauchte, so kann ich meines Baters, dieses durch und durch menschenfreundlich gesiunten und nur allzusehr der Redlichkeit Aller verstrauenden Mannes, heute noch nicht gedenken, ohne daß mit seinem Bilde zugleich der Klang der Worte mir in der Seele lebt, die er an einem schonen Mondabend in unserem Garten mir als Lebensregel anemspschlend in seiner milden Freundlichkeit so lange vorsprach, die ich sie behielt:

Im Glud nicht jubeln und im Sturm nicht zagen, Das Unvermeibliche mit Würde tragen

u. s. w. 2)

Ich glaube, daß die vertrauensvolle Zuneigung, die ich für Streckfuß, den Dichter dieser Worte, bei perstönlichem Bekanntwerden empfunden, vornehmlich erswachsen ist aus der Vermischung seines Bildes mit dem meines Baters, deren Ursache doch wohl in jener unverlöschlichen Erinnerung. Und ich weiß sehr wohl, wie stärkend jener schlichte Spruch gerade in den bitztersten Stunden leise nachtönend in mir gewirkt, wosei mir dann zu Wuthe war, als flüstere sie mir mein guter Bater aus dem Grabe zu. So übt gewiß ganz unberechendaren Einfluß auf jeden Moment unseres Denkens, Empfindens und Handelns, ohne daß wir

uns dessen immer klar bewußt werden, das Andenken verehrter Menschen, gleichsam eine verkörperte Lebensregel, ein Musterbild in That und Wahrheit; und niemals wird Der sich ganz einsam und verlassen fühlen,
bessen Seele wahrer Liebe und Verchrung offen bleibt.

Ein ichones Berhältnig hat von frühe an amischen mir und meiner um zwei Jahre jungeren Schwefter ftattgefunden, das fich auch ungeschwächt burche Leben Unfere gegenfeitige Anhänglichkeit erdurchaeführt. warb uns bei den Gespielen den Namen des gartlichen Geschwifterpaares. Wir achteten feine Freude voll= fommen, die wir nicht miteinander theilten, und fonn= ten une gar nicht vorftellen, daß jemals eine Bergensnei= gung die übertreffen fonne, welche wir für einander Auch habe ich, mas mir im fpateren Leempfanden. ben am theuersten geworden, junächst unwillführlich unter ihrem Bilde betrachtet, und Seelenverschwifterung ift mir felbst dem Namen nach die Bezeichnung des höchsten und innigften Bundes geblieben.

Bon Verwandten ift mir auch lebendig eingeprägt geblieben das Bild einer Großtante, der Hofrathin Amalia Speyer, die in hohen Jahren noch von so jugendlicher Lebendigkeit erfüllt war, daß sie uns Kinsber, wenn auch in noch so starker Anzahl, um sich her spielen und toben zu sehen, jeder andern Gesellsschaft vorzog und unseren abenteuerlichsten Wünschen ein empfängliches Ohr lieh. Einmal, da ich nach dem Abzuge einer herumziehenden Schauspielertruppe, welche in dem temporär zur Bühne umgeschaffenen Fürstlichen

Marftalle bie Arolfer Phantafien erhitt, mir in den Ropf gefett hatte, mit meinen Rameraben Schillers Räuber aufzuführen, auch ichon die Rolle des Rarl Moor, diefes in Berfen von mir angebeteten "göttlich erhabenen Sunders", ziemlich gut auswendig mußte (fowie mein Freund Rarl Steinmet [bermaliger Ronfistorialrath und Hofprediger] die des Frang) und mir an einem Sonntage in Prozession uns zu ber guten Großmutter begaben mit ber Rlage, daß wir teine Amalia finden konnten, fprang die alte Frau begeiftert in unfere Mitte und fragte mit dem Ausrufe: "Amalia für die Bande", ob wir gufrieden feien, wenn fie die fehlende Rolle übernehme? Und wirklich haben wir mit ihrer Beihulfe einige Proben gu großem Selbft= genuffe versucht. Bon der eigentlichen Aufführung, mogu alle Befreundete bes Städtchens follten eingelaben werben, hielten balb barauf eintretende Familientrauerfälle ab. - Dem Wefen feiner Mutter fehr ähnlich, von einem regen Beifte und einer umfaffenben Bildung ift ihr Sohn August, unser erster (ich glaube, einziger) malbedischer Buchhändler und zugleich moblbestallter Fürftlicher Bibliothefar, mir allezeit ein lieber Freund und liebender Bermandter geblieben.

Auch bleibt aus jener frühen Zeit eine andere weibliche Gestalt mir unvergeßlich, die den Begabtesten des Geschlechts sich an die Seite stellen darf und ihren Anlagen nach bestimmt war, in einem größeren Kreise zu glänzen. Marianne Stölting gehörte zu den Mädchen, die weniger durch ihre Schönheit, als durch das

Beprage einer geistigen Fulle feffelten, welche in ihrer gesammten Erscheinung sich aussprach. Sie war von hohem Buche, lebhaftem Auge und einer ungemeinen geistigen Beweglichkeit. Auch murbe ihr von ihren vielen Unbetern nicht in der Beife gewöhnlicher Rurmacherei gehuldigt, fondern mit einer ehrfurchtsvollen Scheu, ju welcher ihre geiftige Ueberfegenheit und der an Uebermuth streifende Ausdruck ihres schwunghaften Wefens unwillführlich ftimmte. Biele. beson= bers die Frauen, sprachen fich auch wohl feindlich gegen fie aus, mahrend in ihrer Nahe boch Riemand ihr den schuldigen Boll verfagen konnte. Mir verge= genwärtigt fich ihr Bild am lebhafteften im Andenten an die gemeinfamen Zeichenftunden, mo fie, das altere Madchen, mit ihrem vorragenden Talent, ihrem in taufend gludlichen Ginfallen aufbligenden Seelenleben und in bem angebornen Abel ihres Wesens mir nicht anders benn unfere Fürstin erfchien. Glücklich fühlte ich mich, wenn fie mir erlaubte, einen Apfel mit ihr zu theilen ober eine Rofe aus unferem blumenreichen Garten bargubieten. Spater, nachdem ber Sturm fo beftig an meinen Bluthenbaumen gerüttelt, richtete fie aus der Ferne an mich die Frage, ob ich noch jener harmlofen Zeit gebente? und fügte in ihrer tropig scherzenden Beise hingu: "Wie manchen herben Apfel hat feitbem bas leben uns gebieterifch aufgezwungen!" - Mit großem Interesse habe ich noch in Berlin einen Roman von ihr gelefen, der mir von bem Berleger im Namen bes pfeubonymen Berfaffers angefendet

und fpater erft als Mariannens Wert befannt murbe. 3ch erinnere mich in Abmefenheit meiner Bucher nicht genau bes Ramens, wohl aber fehr lebhaft bes Inhalts biefes Romans, in welchem Kaifer Joseph II. eine bebeutenbe Rolle spielt. Auch schwebt mir bas inwohnende See-Tenleben als ein echt poetisches vor - nur bag bie Darftellung gegen das Ende bin etwas zu fehr in die Bange gezogen ift. Unläugbar fpielen Büge aus ihrem eigenen Leben mit hinein. Erft fpat entschloß fie fich zur Berheirathung und zwar nach dem Tode ihrer altern Schwester mit beren tiefbetrübten Batten, bem preußischen Major von Bledburg, einem allgemein geuchteten Manne, ber nunmehr feit einem Jahre auch ihren Tod betrauert. Wenn die Beifter nach Abstreifen der irdischen Bulle in ihrer Eigenthumlichkeit fortleben, fo muß biefe Marianne in den Reigen verfett fein, der unter flingendem Spiel bie Sonne bei ihrem Auf- und Niebergang begleitet. -

Unter ben verschiedenen Ortschaften der Umgegend, zu denen ich von Zeit zu Zeit Ausflüge machen durfte, bleibt mir am tiefsten eingeprägt das anderthalb Stunsben von meiner Baterstadt gelegene Schloß Kanstein mit seinem mittelalterlichen Ausbruck und seinen romantischen Umgebungen. Und hier ist es wieder die Gestalt. des unserem Hause nahbefreundeten Freiherrn Wilhelm von Spiegel, welche mir als unvergestich vorschwebt. Dem Andenken dieses schönen, edlen, geistsvollen Mannes mit seinem tragischen Lebenshintersgrunde habe ich längst ein umfangreicheres Erinnes

rungsblatt zugedacht, zu welchem die ihn betreffenden Einleitungsworte ju ben "Bilbern bes Orients" nur ein leifer Bortlang find. Wie er auf meine Rnabenphantasie in ihrem ersten Bilbungsbrange einen munderbaren Ginfluß geübt, fo hat fich fpater mir fein Bild aufs Lebhafteste vergegenwärtigt in ber Geftalt unferes unfterblichen Bulow von Dennemit, welche Rauch in so würdiger Beise ber Nachwelt erhalten; und dag Ludwig von Bog mich bei ber erften Begrügung icon fo ftart an fich gefeffelt, mag ebenfalls in biefer Aehnlichkeit ihren Urfprung haben. flige nach Ranftein waren es auch vornehmlich, welche meinen Sinn für die Natur und meinen Sang zu Naturaliensammlungen nährten, benn es machte bem Freiherrn Wilhelm besonderes Bergnügen, mit mir umher zu wandeln und auf merkwürdige Erscheinungen aufmerksam zu machen; auch fand ich dort ein reichhaltiges Rabinet von Mineralien, welches fein als Berghauptmann verftorbener Bruder angelegt, und aus welchem er mir viele ausgezeichnete Stufen gum Ge-Schade, bag ber hierburch angeregte ichent machte. Gifer, der fich bald auch auf andere Naturgegenftande übertrug, fpater burch meine philologischen Studien zu fehr in den hintergrund gedrängt worden. ich Anaben zu erziehen, ich würde fie eher auf bergleichen, als auf Bucher hinweisen. - Sier nur nech einige Buge aus dem Leben des Grafen Bilbelm als Fingerzeig für mich zu fünftigem Beiterschreiten. 3m früher Zeit zum Briefterftande beftimmt, batte er als

junger Mann, von Liebe für eine Sbelbame erfüllt, bie Reise nach Rom unternommen, um fich vom Papfte die lösung feines Gelübdes einzuholen. Nachdem er folche erhalten, kehrte er beglückt in die Beimath gurud und findet bie Geliebte - tobt. Balb barauf wird er Minister bes letten Fürstbischofs, welcher in Bonn feine Residenz hielt. Rach Ginbruch ber Fran-Bojen zog er fich, der eifrige Patriot, auf feiner Bater Schloß gurud, mahrend feine Brüber ansehnliche Staatoftellen befleibeten. Er nannte fich am liebften ben Eremiten auf Ranftein, wo er eine forglich gewählte Bibliothet anlegte, die besonders reichhaltig ift an hiftorischen Werfen. Bon bort tam er häufig, meist zu Pferde, nach Arolfen herüber und weilte im Winter manchmal Wochen lang, wo er dann entweder in meinem väterlichen ober großelterlichen Baufe gaftlich wohnte und mit unserem ihm congenialen Fürften Friedrich den vertrautesten Umgang pflegte. wohl wie seinen fürstlichen Freund erfreuten in ihrer letten Rrankheit noch die Nachrichten von der Erhebung Deutschlands und ber Niederbändigung des frem-Als aber nach vollständig errun= den Unterdrückers. genem Frieden die preußische Regierung in einem ehrenben Schreiben anfragte, ob man bei ber Sorge für die neu erworbenen Provingen und beren angemeffene Ginrichtung auf Rath und Beihülfe des Freiherrn Wilhelm rechnen durfe, da berichtete der eben in Ranftein anwesende spätere Erzbischof zu Roln vom Sterbelager feines Bruders aus die Unmöglichkeit der fonft gewiß fo gern von diefem ertheilten Bejahung. —

Bie tretet ihr mir fo lebendig vor die Seele, all ihr Berge und ihr Burgen und ihr dunkeln Tannen, und ihr Buchen und Gichenhallen, in benen mir im weiten Umfreis Weg und Steg befannt mar wie dem tundigften Führer, und ihr Sohen an der Diemel mit ben Denffäulen Rarls bes Großen und feines gewaltigen Roland und du freundliches Geismar mit der Donnereiche, wo ich an der Seite meiner guten franfen Grokmutter geschwärmt in Träumen fünftiger Thaten und glücklicher als Könige mich fühlte, wenn eine Schachtel bleierner Soldaten für mich eingekauft marb; und du benachbartes Teutoburg mit beinen grauen Erternsteinen und beinen glanzenden Erinnerungen; und ihr Klüfchen, benen ich meine fleinen Rachen anvertraute, mit abenteuerlichem Sinnen ihnen nachblickenb und auf gemiffe Zeichen abergläubisch harrend, wie der forgenvolle Bager auf ben Luftzug für bas Schiff, welchem er all seine Schäte anvertraut. - 3ch febe euch in diesem Augenblicke vor mir, um mich ber, daß es nicht anders ift, als könne ich jedes von ench mit wenigen Schritten erreichen; und entgegen fommen mir die Lieben alle, gang wie damals, jeder an feiner Stelle - Billfommen, froh milltommen, meine Theuren! - Und bir auch Gruß in deiner Balbestiefe, bu iconer Thiergarten mit beinen geheimnifvolfen Schauern, in benen ich felig betrübt jum erften Male den Raturgeift meine überraichte Bruft burchgittern fühlte und auf beiner stolzen Sohe thronend, bu Burg im Thal, wo holb

Ihr Gold die schlanke Cher Durch Obitgefilbe rollt -

bort, wo in schauderhafter Verwirrung und Berwilderung ein Mensch zu Grunde gegangen, welchen die Natur verschwenderisch ausgerüftet hatte mit der höchsten Fülle ihrer Gaben, — eines jener unbegreiflichen, allem Scharffinn höhnend sich entziehenden Räthsel. —

Wenn ich von meinem gegenmärtigen Standpuntte ber Lebensbetrachtung, vom Standpunfte des Abgethanfeins, jurudblide auf ben ichonen Rreis, ber meine Rindheit umgeben, und in ber Baterftabt fo manches haus, das damals in Wohlftand und gaftlichem Gebahren blühete, zurückgebrangt, gefturgt, zerfplittert, ausgestorben sehe, wenn ich auf den unter mannigfaden Schicksalen immer mehr fich lichtenben Rreis meiner Jugendgefpielen blide, auf bie vielfältige innere und äußere Berödung, welcher im Drang ber Ummalgungen wenige nur widerftanden; bagu bie mit jedem Briefe aus ber Beimath fich mehrenden Nachrichten vom Sinscheiden einstmals lebenssprudelnder Raturen. von denen man hätte glauben follen, daß ber Tod fein Anrecht auf fie habe, und wiederum von Unfällen und ichweren Leiden Anderer, die einft in Seiterkeit und Fülle fich geschaufelt und dazwischen von Luftfahrten. Bällen und Beirathen eines mittlerweile herangemachsenen Geschlechts, bas bazumal noch nicht geboren mar - fo spiegelt fich auch hier im Rleinen bas Bilb bes Weltganzen mit seinen tausenbfältigen Schatti-

Es ift eine schöne wohlthätige Ginrichtung, bag bie Menschen nicht mube werben über Grabern ihre Blumengarten angubauen, ju faen und ju ernoten, bis der große Schnitter auch fie als halme in die Garbe sammelt. Nie follte bei Betrachtung diefes fich immer erneuernden Wechselspiels die tiefere Theil= nahme an Wohl und Wehe Anderer sich verringern; nie follte man vergeffen forglich zu machen, bag im Auf= und Niederwogen der gewaltigen Lebensigm= phonie fein Ton in une verklinge, auch die Tone der Freude nicht. — Wer aber tann beim Unblicke bes fich immer wiederholenden Ringeltanzes am Rande des gahnenden Abgrundes und auf bem großen Schlacht= felbe mitunter eines mitleidigen Lächelns fich ermehren und der bitter-ernften Frage: Wo hinaus? --

Die nachhaltigsten Eindrücke meiner Anabenjahre fallen in die Zeit der französischen Zwingherrschaft, deren Druck zwar unser kleines Fürstenthum unter seinem angestammten, souverän belassenen Herrschershause und bei seinen damals noch sehr schlechten Landsstraßen nicht unmittelbar empfand, die aber bei der patriotischen Gesinnung des hochgebildeten Fürsten Friedrich und seiner Umgebung im Gegensatz zu den Borzgängen und Stimmungen zu Füßen des benachbarten westphälischen Thrones im Waldeckerlande von Alt und Jung mit deutschessenschafte Basterlandsbefreiers, leieber zum Preise Hermanns, des Vaterlandsbefreiers,

Schills und Braunschweig = Dels', Andreas Hofers und Dörnberge, die Namen und ber Thatenruhm des Siegers von Aspern und all ber Eblen, welche in ber Beit tieffter Erniedrigung des gemeinfamen Baterlandes muthig ihre tapfre Bruft der fcmählichen Ruechtfchaft entgegenzustämmen gewagt, nahrten und erfüllten unfere Phantafie, wenn wir in fnabenhaf= ten Spielen ernfte Wettfampfe ausführten, in benen natürlich stets die Partei ber Franzosen unterliegen mußte. Fürst Friedrich, der hiervon gehört hatte, tam bann und wann mit seinem Stallmeifter, auch wohl in Begleitung einiger unter feinem Schute lebenber Emigranten herangeritten zu unferen Beerlagern auf bem Rönigsberge ober in ber großen Gichenallee und munterte die Deutschen auf, sich tapfer zu halten ge= gen "die meineidigen Unterdrücker", wie er auszurufen pflegte. Spielten wir in der Rahe des Schlof= fes, fo durften wir bei noch fo ungeftumem Toben niemale bon der Wache geftort werden und freuten uns nicht felten fürstlichen Zuwinkens vom hohen Genfter aus. Und alles dies zur felben Beit, mo unfere Bataillone in Tirol und Spanien für Napoleons ermeiterte Eroberungsplane bluten mußten. Je trüber die Stimmung in fo manchen burch ben Rrieg verwaiften Familien, befto höher ftieg unfer Sag und immer tiefer murgelte der Alle befeelende Lieblingegedante, bereinst zur Befreiung bes beutschen Baterlandes und zur Berbeiführung befferer Tage mittampfen zu durfen. Diefe Traume in Erfüllung zu bringen, brach bas Morgenroth ber Freiheit zu frühe für uns hervor. Rur an den Jubelgefängen bei der Nachricht von gewonnenen Schlachten ber Berbundeten und bem allgemeinen Jammer, wenn bas Glud fich von ben Freibeitsfämpfern abzuwenden schien, nur an den Uebungen und Bivouats des waldectischen Landsturmes, in welchem mein Bater eine Officierftelle bekleidete, konnten die Begeiftertften unter uns Knaben Theil nehmen. Freilich wollte anfangs die auf ftreng militärische Beife geübte Subordinazion uns nicht recht zusagen, noch die Bunktlichkeit des Dienstes, von welcher feine Rücksicht die einmal Gingetretenen befreite: aber der Gebanke, daß auch biefe Uebungen jum Beile bes Baterlandes feien, für beffen Bertheidigung mir vorbereitet würden, half, daß mir balb uns gern und eifrig allen Anordnungen fügten und mit Freuden anch bie mit bem Dienft verbundenen Beschwerlichkeiten trugen. Ein ahnungsvoller Glaube an bedeutende Ent= wicklung deutschen Lebens burchdrang und heiligte da= mals Alles, schob Rleinlichkeit und Selbstfucht in den hintergrund und bob felbst ben Bedachtigften zu hoherer Empfindung. Noch erinnere ich mich lebhaft bes allgemeinen Jubels in unserem Arolfen, als bie Nachricht eintraf von dem Gingug der Berbundeten in die frangösische Sauptstadt; noch sehe ich, wie meine Schwester mit ihrer kleinen Freundin und Gespielin Emma von Breen auf offener Strafe einander in die Arme fturzten in gegenfeitiger Mittheilung diefer Freubenfunde. Wir Buben aber fühlten uns nicht anders, als hatten wir das Alles durch unfere patriotischen Spiele mit erringen belfen, und die am eifrigften in beutschem Interesse sich gezeigt, murben jeto auch am bochften geehrt 3). Gin herrlicher Frühling dieß Erwachen des Bolfegefühles, herrlich auch in feinen Muswüchsen und Spielereien. Wie mancher Nachfrost mußte folgen, angeregt burch allzuhaftiges Borgreifen von der einen, durch ängftliches Migtrauen von der andern Seite, bevor aus trüben Rämpfen im Innern endlich wieder einige Klarheit hervorging! Wie manche reiche Rraft jener ichonen Frühlingsregung hat an ber Sprödigfeit und Starrheit des tragen Stoffes fich erfolglos abringen und brechen muffen, bevor nur einigermaßen ein Durchblick gewonnen murbe zu bem bamals ichon mit Zuversicht als nah erschauten Ziel!

In jene Zeit des wiedergeborenen Deutschlands sallen meine ersten Berse, roh und ungestalt und ohne Begriff von Maaß und Regel, aber von Liebe für Baterland und Freiheit, von Haß gegen Anechtschaft und Unterdrückung, von seligen Träumen eines besten Zustandes vollendeter Menschheit erfüllt. Wie durch alles dieß und durch die frühesten Spiele meiner Kindsheit sich ein unbewußter Drang nach dem Orient zog— von den ersten Keimen dieses frühen Seelenzustandes, sowie von ihrer späteren Entsaltung, giebt das Vorwort zu den "Bildern des Orients" mit treuen Lokalsarben ein anschauliches Bild. —

Indem ich hier mich von den Fluren trennen muß, wo mich die ersten Lebensträume, eng verschlungen

mit einer ichonen Wirklichkeit, umfangen, regt fich ein unendliches Beimweh in der Bruft, ahnlich dem, welches mich bamals erfüllte, als ich nach dem erften Scheiden von den theuren Begleitern und Leitern meiner frühesten Schritte hinter mir in immer weiterer Gerne die vertrauten Sohen schwinden fah, die meiner Rindheit Baradies umlagern. Mit unferem erften Scheiben aus der Beimath ift ber Lebenswürfel geworfen für immer. Dort war Alles, was uns umfing, liebende Sorgfalt, unser ganges Dasein vertrauende Sin-Mit dem erften Schritt in die Außenwelt beginnt der Rampf, der nicht aufhört, unfere Rraft herauszufordern und zu üben. Jeben Sugbreit haben wir uns mehr ober weniger erft zu erobern. Harmlofigkeit des Rinderglaubens foll im Weltgewühl fich erproben und an ber Bartigfeit des Lebens ftablen - ein unumftögliches Gefet, die unerlägliche Bebingung zum Reifen beffen, mas an Tüchtigem und Saltbarem in uns wohnt, der ägende Probierftein für das nicht gehaltige Metall. Das Uhnen folden Kampfes im Gegenfate des feligen Beimathfriedens ift es mohl. was bei allem Sehnsuchtsbrang nach außen unfere Bruft mit schwerem Drucke befällt, wenn wir den trauten Umgebungen unferer Rindheit Lebewohl fagen; ber Nachhall all ber gewaltigen burchlebten Rampfe, gesellt zu der Erinnerung der heitern Friedensmelobien früher Jahre, wedt auch in ber Mannerbruft noch ein durchschütterndes Erbeben, welchem dann in bem Gefühl bes Ueberwindens ein milbes Beimmeh

sosgt, die Starrheit glühender Schmerzen wohlthätig lösend. Wie gerne möcht' ich euch in diesem Augensblicke an meine Brust schließen, ihr Theuren alle, die ihr liebend mich in jener Zeit umfangen, mich geregelt und mich belehrt, mit denen ich gewetteisert und gespielt, gesubelt und geweint! Biele von euch deckt seit lange schon der Hügel, der mit sanstem Friedensschlummer jeden Erdenkampf beschließt; Andere walten still und abgeschlossen in engem Kreise und gedenken steundlich aus der Ferne des in frühen Tagen ihnen eng Gesellten; Andere tummeln sich, gleich mir den Heimathbergen ferne, erprobt vom wechselvollen Leben und im Leben sich erprobend; gar Mancher auch ist stumpf und starr geworden, kaum eingedenkt mehr früherer Lebenswärme — todter als die Todten.

Ob ich euch noch einmal wiedersehen werbe, ihr geliebten Stätten meines ersten Kelmes und ihr theuren Menschen, die ihr noch da wandelt und euch Hügel, die ihr andere Theure deckt? Ich schwichtige mein heimweh auch biesmal mit den Tönen Hölderlins:

Froh kehrt ber Schiffer heim an den stillen Strom, Bon Inseln fernher, wenn er geerntet hat; So kam' auch ich zur Heimath, hätt' ich Güter so viele wie Leiben geerntet.

Hätte ich irgend Neigung und Beruf zum Kaufmannsftande verspürt, so wäre das damals blühende Geschäft meines Baters wohl im Stande gewesen, denselben zu nähren. Unser Haus stand in direkter Berbindung mit Amerika und die kleineren Kausseute der Umgegend bezogen zum größern Theil durch deffen Bermittlung ihre Borrathe.

Der eigentliche Vertrieb war und blieb mir fremd, und jeder Versuch, mich dafür zu interessiren, scheiterte.

Mein inneres Leben mar frühzeitig angeregt worden burch den Unterricht unseres braven Hofpredigers Steinmet 4), beffen mit mir gleichalteriger Sohn Rarl, ein ernfter, lernbegieriger und rafch anffaffenber Rnabe, mir in eifriger Nebenbuhlerschaft als Mufter vorleuchtete. Befonders mar es die Geschichte, und pornehmlich die der Griechen, welche mich anzog. in ihre Quellen einzudringen, ihren Borbilbern und Geftaltern mich zu befreunden, murde mir immer mehr Bedürfnig. Und mein guter Bater, welcher der Unficht lebte, dag Lebensglück und fegensreiches Wirfen nur aus freier Wahl des Berufes hervorgeben tonne, ließ mich gemähren und theilte mir in Mugeftunden von feinen Renntniffen ber neueren Sprachen mit, unter benen ihm die englische lieb und geläufig mar. Bemiß zu frühe, um ben Gemaltigen in feiner Tiefe und allumfassenden Klarbeit zu begreifen, lernte ich auf diese Beise Shakespeare kennen; aber ich entfinne mich noch lebhaft, wie mich bas Leben bes Samlet unter meines Baters Anleitung mit unendlichem Ahnen erfüllte und wie damals ber Entschluß, mich ben Stubien zu widmen, unvertilgbare Wurzeln in mir folug. In meinen schwärmerischen Anabentraumen hatte fic ber Glaube festgesett, wenn man burch eifrige Studien fic

mehr und mehr bereichere, muffe man nothwendig auch fo etwas ichaffen fonnen. Aber von bem Schwellen ber ahnungsvollen Bruft ins Unenbliche bis zu genügenbem Erfaffen auch nur bes Geringften, welch eine Kluft!

Bald nach meiner Konfirmazion im Berbste 1815 wurde ich jur Vorbereitung für höhere Studien auf bas Gothafche Gymnafium, biefe bamale vor viclen anderen berühmte Lehranftalt geschickt. Unter ben Lehrern nenne ich vorzugsweise Rost, ber, bamals noch jung und voll lebenbigen Beiftes, feine Stelle als Lehrer bes Griechischen murbig ausfüllte; Schulze, ber in Allem, mas er vortrug, vornehmlich aber burch feinen deutschen Unterricht, vielseitig anregend wirkte; Rries, als Mathematiker unschätzbar für Solche, die fich früher ichon diesem Zweige bes Wiffens bingegeben; Ufert, mit feinem icharfen Berftand und reichen Biffen, ftand ben Schülern zu fern. Dagegen gemährte es Schulze eine mahre Freude, wenn man außer ben vorgeschriebenen Schularbeiten ihm auch noch andere Privatarbeiten gab, und er war ftets bereit, nach befter Ginficht und Berftand ben Strebenden mit Rath zu unterftuten. 3ch werbe nie anders als bantbar und in Liebe fein gebenten 5).

Unter den Schülern des Gothaer Gymnafiums berrschte ziemlich durchgängig ein guter Geist, eben so frei von Perückenhaftem und Pedantischem als — bei allem fröhlichen Uebermuth — von jeder Spur gesmeiner Ausschweifungen; und die vielen wohlhabenden Fremden, die vornehmlich zum Besuch der höheren

Rlaffen anwesend maren, gaben dem bortigen Leben auch in geselliger Beziehung einen Schwung, wie man ihn felten wohl bei Schulanftalten antrifft. Gin poetiiches Element durchdrang das Bange, das fich nicht allein in Bersen, sondern in allem Thun und Treiben aussprach. Auch auf die Turnplate erstrecte fich diefes, wo es besonders patriotische Befange maren, welche bie eifrigen Symnafiaften bei ihren Uebungen begeifterten und wo die schönsten Traume blubten bon unermudlichem Streben und Wirfen für bas Baterland Traume voll Ernft und Bahrheit, wie fie ba= mals alle für Edleres Empfänglichen in der deutfchen Jugend erfüllten, und die, wenn nicht Unbefonnenheit und Diftrauen, eine bas andere unterftutend. mit wahnfinnigem und inftematischem Gifer zu deren Bernichtung gewirft, die herrlichfte Entfaltung deutfchen Wefens hatten berbeiführen muffen. Talent des Migverftandniffes und die Sucht, daffelbe au eigner Wichtigmachung zu benuten, herricht, wenn überall, vornehmlich in den höhern Regionen ber Lebenstreife, und leider pflegen unfere Leitenden, ftatt die Begeifterung ber Jugend als Ferment höherer Entwidlung zu betrachten und als folchem ihr Bahn und Richtung anzuweifen, por berfelben zu erichreden und nach Doglichfeit fie im Reime zu erfticken. Das ift unfer Much, ber nicht aufhören wird, fein verderbliches Spiel zu treiben, bis ein Berricher von hoher Befinnung und überwiegender Ginficht den Muth fühlt, fich vertrauensvoll und Bertrauen medend an die Spite ber geiftigen Bewegung zu ftellen.

Das anfangs mir ftart zusehenbe Beimmeh lernte ich nach und nach überwinden und befreundete mich immer mehr auch mit bem Dertlichen. Nächst dem an Naturschönheiten fo reichen thuringer Balbe mar es vornehmlich Jena, das zu wiederholten Ferien-Besuchen einlub. Dort studirte Christian bei meinem Eintreffen in Gotha bereits dem Abgange vom Symnasium nabe. Ein Gedicht, jur Reier bes 18. Oftobere vorgetragen, bas ber murbige Generalsuperintendent Löffler mit bem Gichenfranze belohnte, hatte mich für Rein begeiftert und ich schloß mich mit schwärmerischer Singebung bem alteren Freunde an, beffen ichones poetisches Gemuth eine machtige Anziehungetraft auf mich übte. - Db zu meinem Blüd? und ob nicht eine prallere, icharfer bem Anaben jugewendete Ratur einen bei weitem gunftigeren Ginfluß geübt hatte auf die Entwickelung meines ohnehin bem Ideellen etwasftart zuneigenden Befens? - habe ich fpater nicht ohne schmerzlichen Rückblick mich ge-Aber würde ich bamals mich einem anders Befaiteten vertrauensvoll angeschloffen haben? - Was uns auf unserem Lebenspfade begegnet in Angiehung und Abstogung, ift auch in einem höheren Rath mit eingerechnet in den Plan unserer Erziehung sub specie aeterni. — iRein, der nach vollendetem Universitatscursus als Hauslehrer nach Rurland ging, ift gegenwärtig Superintendent in Reval und soll sich ben pietistischen Bertretern der Theologie zugewendet haben, mas bei feiner Gefühlsweichheit nach Ueber-Eurte, Beinrich Stieglit.

windung steptischer Regungen nicht zu verwnndern. Unfer Briefwechsel ist nach Jahren in Stocken gerathen; aber vergessen werde ich ihn niemals und er hoffentlich mich auch nicht.

Bom tiefften Eindruck war auf mein junges Bemuth im Berbste 1817 die große Wartburgsfeier ber von allen Seiten in Gifenach aufammentreffenben beut- . fchen Burschenschaft 6), woran ich als "Schulfüchschen" (wie une bie Studenten nannten) aus vollftem Bergen Theil nahm, felbft an ber firchlichen Feier, welche unter Leitung des Generalfuverintenden Rebe bie Reihe diefer an edelften Entschlüffen, sowie an mancherlei Uebereilungen und Fehlgriffen reichen Tage befchloß. Nicht ohne ftol; beglückendes Märthrerbewußtsein bufte ich bas Miterlebnif biefes unvergef-Lichen Ereignisses bei ber Rückfehr nach Gotha mit bem Rarger wegen unerlaubter Schulverfaumniß! -Es maren jene Tage der Gipfelbunkt der deutschen Burichenschaft vor ben bald barauf eintretenben unfeligen Difoerständniffen. - Dit bemienigen unter ben zur Wartburgefeier versammelten Studenten, beffen aus überspannter Baterlandeliebe hervorgehender Irrthum zwei Jahre fpater ber vornehmfte Beweggrund wurde ju ber endlofen Rette biefer Difverftandniffe, mar ich auf eigenthümliche Weise in jenen Tagen befannt geworben. Als ich auf bem Turnplate zu Gifenach vom Reck berunterfiel und mit blutiger Rafe lachend wiederauffprang jur Fortsetzung ber verungludten Schwingübung, trat er zu mir beran, legte seine Sand auf

meine Schulter und sprach, das mildfreundliche Auge auf mich gerichtet, mit zutraulichem Kopfnicken: "Du wirst dereinst ein wackerer Kämpe werden für das Baterland!" — Wie trat dein Bild so ernst und mahnend vor mich dei der Nachricht von dem Ende des deiner Rächerhand wahrlich nicht würdigen Baterslandsverräthers! und wie sah ich später bei der Kunde deiner Hinrichtung so lebhaft dein kastanienbraunes Haar vom Richtblock niederwallen, du, eines rühmslicheren Opfertodes vor so vielen würdiger, Karl Sand. —

In manchen Biographien nimmt die Aufgahlung toller Jugendftreiche einen ziemlich breiten Plat ein, und es wird damit wohl gar geprunkt. Als ob bergleichen nicht von felber fich verftande in bem Treiben eines jungen Menfchen, der um das glanzende Sonnenlicht bes Lebens, wie die Fliege um die Flamme bes Rerzenlichts, trot aller Gefahr luftig gezwungen ber= umfliegt. hier gabet bas Leben, es schaumt die Bugend und Jugenbftreiche find Blafen bes merbenben Lebens, bas geworben fie tiefer bezieht, ruhig beschant und als organisch gewesen nicht ohne Freude Bas bedeuten dabei ein Dutend durchschwärmter und burchtangter Rächte mehr ober weniger? Bas eine Reihe abendlicher Ritte hinaus auf die Rirchweihen in der Runde und Rückfehr früh am anbern Morgen, um zur rechten Zeit noch wieder in ber Schule einzutreffen? - Dabei auch wohl ein todt gebettes Bferd, ein Sturg, ein Berluft am Pharaotisch mit nahe bebenklichen Folgen. — — Wo das innere Leben und die Richtung zu Höherem auch während solcher Gährungsprozesse und entschlackenden Krisen vorwaltend bleibt, da darf höchstens eine Hinbeutung stehen mit der Bemertung: Trotz allem dem und noch viel Mehrerem der Art wurde die einmal ahnungsvoll ins Auge gefaßte Bahn nach dem unsvertilgbaren Gefühl, daß der Geist Polarstern und Boussole der Lebensfahrt sei, mit leidenschaftlichem Drange verfolat.

Auch setzte jenen Abenteuerlichseiten und dem rücksichtslosen Uebernehmen der phhsischen Kräfte eine plöglich sich einstellende Lungenentzündung, die mahnend an den Rand des Grabes führte, ein heilsames Ziel und brachte etwaige vagabondare Launen wieder in die Schranken der Mäßigkeit zurück, ohne die Freude an edlerem Lebensgenusse irgendwie zu mindern.

Besonders anspornend zu gegenseitigem Wetteiser waren auf dem Gothaischen Gymnasium die bei den halbjährig wiederkehrenden Schulseierlichkeiten gehaltenen Borträge, zu denen die Mitglieder der obersten Klasse, welche dazu geneigt waren, sich vorher bei den Lehrern melden mußten. Seit meinem Eintritt in Selecta dis zum Abgange von der Schule habe ich eine griechische 7) und eine englische Rede äußern Aufforderungen zusolge, aus innerstem Antried aber mehrmals deutsche Gedichte vorgetragen, die freilich bei ihrer Länge nicht frei waren von dem so versührerischen rhetorischen Schmuck, aber auch manches wirklich poetische Korn

enthielten 8). Gerade in biefer Richtung wurde mir ein icharf auf das Realistische hinweisender Freund in jener Zeit höchst wohlthätig gewesen sein. Storch, jest bekannter Schriftsteller, der, früher jum Raufmann beftimmt, erft fpater, bereits bem zwanziaften Jahre nabe, bas Gothaifche Gymnafium befuchte und mit bem ihm eigenen Enthusiasmus sich mir anschlof. hatte amar aus seiner thuringer Bergheimath ein offenes Auge für die Natur mitgebracht, aber um wohlthuend auf einander zu wirten, ftedten wir beibe zu fehr voll jugendlicher Schwarmerei. Bermöge feiner gereifteren Ginficht und Erfahrung hatte Storch mir als strenger Rritifer zur Seite fteben fonnen; ftatt beffen aber begrußte er mich mit begeifterten Liedern 9), fo oft ich einen deutschen Bortrag gehalten - und bas gefiel mir damals nur zu mohl. Wie danfbar murde ich fein gebenken, wenn er burch scharfen Tabel mich gefördert hatte! - -Bon all meinen Schulfreundschaften hat fich die fturtfte gegenseitige Anhänglichkeit und die dauernofte Berbinbung erhalten mit Beinrich Romberg, beffen Bater bazumal Rapellmeifter in Gotha war. In biefer liebenswürdigen Familie wurde ich nicht anders denn wie ein Rind des Hauses angesehen und die Eltern nannten uns Jungen "unfere beiden Beinrichs". Mein Namensbruber aber, wiewohl etwas junger als ich, war mir an Berftanbesreife und Lebensflugheit weit überlegen, gefiel fich meinen Sofmeifter zu machen und mich megen toller Streiche öfters auszuschelten, um fo mehr, da er in den meiften Fällen Recht hatte und wohl nur den Unterschied unserer Temperamente zu wenig in Anschlag brachte. In ber gangen Familie herrschte ein einfach trenberziges Befen und echt hamburgische Gaftlichkeit. Musik galt als bie Königin des Lebens und murde von fast allen Mitgliedern des Saufes eifrig geubt; der ernfte finnige Andreas erfreute uns oft mit neuen Romposigionen und mußte viel und anmuthig zu ergablen. Bei feiner entschiedenen Abneigung gegen die damals fcon wuchernd um, sich greifende Verflachung und buhlerische Richtung ber Tontunft durfte in feiner Rabe natürlich nur Gediegenes und mahrhaft Werthvolles ausgeführt werden. Sein sonft so mildes Auge tonnte, wenn er über ben "modernen Firlefang" fprach, ordentlich in heiligem Born erglühen, und er ift mir ftets wie ein rechter Briefter feiner Runft erschienen; auch find mir mehrere feiner Romposizionen, besonders einige Pfalmen, als mahrhaft schone Deufmale in der Erinne-Mus jener Beit ftammt meine tiefge= rung geblieben. wurzelte Liebe für bas Echte und ber entschiedene burch nichts zu bestechende Widerwille gegen das Wesen- und Charakterlose in der Tonkunft. Selbst ausgeübt habe ich biefelbe für einen den Studien fich Widmenben während meiner Schuljahre vielleicht mit allzugroßem Beitaufwand - einer von den Bunften, moruber ber alte Latinist und Symnasialdirektor Döring wenig grollte, mahreud Andreas dagegen bedauerte, bag ich nicht gang und gar gur Fahne Caciliens ju fcmoren mich entschlöffe.

Bon burchgreifend erhebendem und erwedendem Ginfluß murbe mir im letten Jahre meines Gothaer Aufenthalts ber Unterricht, welchen ber tiefe und gefamadvolle Renner bes Alterthums Friedrich Satobs mir ertheilte. Dem Gymnafium, ju beffen fteigenbem Ruhme fein Name fein Geringes beigetragen, hatte Jacobs schon seit Jahren fich abgewendet und lebte, burch gunehmende Sarthörigfeit der Gefellschaft immer unzugänglicher gemacht, ber Bibliothet und feinen fconen litterarifchen Befchäftigungen ein Leben voll Barmonie und ftiller Beiterfeit im Rreife feiner Familie, ein Gegeuftand ber allgemeinften Bochachtung. 3ch hatte mich in einem Briefe vertrauensvoll an ihn gewenbet mit bem Bunfche, feiner belehrenben Leitung theilhaftig zu merben. Der liebevolle Mann gewährte meine Bitte, und fortan ging mir in feiner Erflürung bes Meschylos, beffen von mir angefertigte metrifche Ueberfetung er forgfältig forrigirte, ein neues geiftiges leben auf. Mit biefer Erklarung fog ich die später überallhin mich begleitende Liebe für bas bellenische Alterthum ein. Jene abendlichen Unterrichteftunden, an benen auch mein Freund Eduard Forberg Theil nahm, biefer jum Beneiben flare und ruhige Menfch, bem nicht mit Unrecht feine Baterftadt Roburg frube fcon Die Leitung ihres Ohmnafiums anvertraut, merben mir allzeit unvergeflich bleiben. Der geringfte Gewinn aus biefem geiftigen Umgang mar vielleicht ber philologifche; ben fonnten auch allenfalls Bucher gemahrene aber fold ein echter Seelenschaß, verbunden mit tiefem

gründlichem Wissen, wird von unberechenbarem Einsstuß auf den Strebenden. Auch späterhin, wo der trefsliche Mann mir fortwährenden Briefaustausch versönnte 10), hat sein väterlich berathendes Wort mich aus der Ferne begleitet, und nicht an ihm hat es geslegen, wenn die wiederholt von ihm empfohlene Festigung und Bändigung schweisender Geistesgelüste zu Stetigkeit und Ausdauer in Einer Richtung nicht eher zu Stande kam. Mit inniger Verehrung ist mein Herz durch alle Lebensphasen ihm treu anhängig gesblieden und erfreulich war es mir, in der Zueignung zu dem "Besuch auf Montenegro" (1840) ihm dieses nach Verlauf von beinahe zwei Jahrzehenden als unsveränderte Gesinnung aussprechen zu dürfen.

Auch ift aus biesem letten Jahre meines Gymnassialcursus ein Kreis mir unvergeßlich, in welchem ich viele Stunden verlebt, die ich zu den edelsten geselligen Genüssen zähle. Die Fürstin von Solmselich, Obersvormünderin dreier Söhne, war in Begleitung dieser nach Gotha gekommen, um deren Ausbildung mitleitend beizuwohnen. Hier war nicht etwa von bloßem Figuriren auf den Schulbänken die Rede; die Fürstin verlangte ausdrücklich, daß ihre Söhne mit gleicher Strenge von den Lehrern behandelt würden, wie alle anderen Schüler; und wirklich zeichnete der ältere Prinz, Karl, sich durch tüchtige Fortschritte in Geschichte und Wathematik aus, während Ludwig, der mitunter auch recht artige Verse machte, in seinen deutschen Aufssten vor den meisten Witschülern seiner Klasse sich

. . . گھو

hervorthat. Bon bem britten, Ferbinand, ber ein febr hubscher munterer Junge und im außern Ausbruck feiner Mutter am ahnlichften war, weiß ich feiner anbern Borgüge mich zu erinnern, als daß er aut ritt und tangte. - Doge alles Uebrige in gleicher Gute fich fpater in feiner militarischen Laufbahn bei ihm entwickelt haben! - Die fluge Fürftin gab übrigens nicht ju, bag Ginladungen bes Gothaifchen Sofes angenommen wurden, und hielt fich felbft, ungeachtet wiederholter Borwurfe von Seiten bes Bergoge und ber Bergogin, von allen Soffesten entfernt, um gang und ohne Berftreuungen ihrem Berufe ju leben. war in ihrer Wohnung häufig ein aufs Erfreulichste burch ihre Gegenwart belebter und veredelter Rreis von Lehrenden und Lernenden versammelt. Auch Ausflüge gu Pferbe und zu Wagen murben mitunter in gablreichem Gefolge gemacht, und man freute fich jebesmal auf folche wie auf festliche Tage. Aber wenige Jahre später schon betrauerte ich ben Tod bes in ber Rulle seiner Rraft von einem Nervenfieber dabin gerafften Freundes, mit bem ich in fortwährendem Briefwechfel geblieben mar, und der auch auf der Universität - berfelben, von welcher man mich turg zuvor releairt hatte - bie auf ber Schule erregten Boff-Seitbem bin ich mit ber Familie nungen bewährte. außer Berbindung gefommen und lefe nur in ben Reitungen ben Namen bes Fürsten Lubwig von Solms-Lich als eifrigen Sprechers in ber barmftabtischen Rammer. Die edle Fürftin 11) beren Bild ich mir

bamals gerne unter der Gestalt der Schiller'schen Elissabeth von Balois vorstellte, mag vielleicht gar nicht mehr unter den Lebenden weilen. Ich gestehe, daß ich nach Karls Tode niemals ein Wiedersehen gewünscht, das, wäre er leben geblieben, sich ohne Zweisel häusig würde wiederholt haben. —

Ms die Reit herannahete, wo ich das Spunnafinm mit ber Universität vertaufchen follte, bemachtigte fich meiner eine heftige Unruhe beim ermagenden Rudblick auf mein junges Leben. Alles, was ich bisher gethan, fam mir als fo entfetlich ungenügend, als fo nar nichts vor, verglichen mit bem, mas mir als Ahming vorgeschwebt und was ich als quellenden Reim in mir zu fühlen glaubte. Als Schüler durfte ich vorzugsweise mich ber Liebe berjenigen Lehrer erfreuent, benen ich mich achtungevoll zugewendet fühlte, fowie ber mancher trefflichen Mitfduler; ben von mir befunnt gewordenen Bebichten mar in gebilbeten Rreifen ein Beifall ju Theil geworden, wie ich ihn gar nicht gu hoffen gewagt, und ber fich in ber öffentlichen Deinnng noch steigerte. Richt aber dieser außerliche Erfolg, obgleich wohlthuend und manchen Augenblit erheiternd, war es, wonach ich geizte. Ich fühlte eiwas noch Unausgesprochenes in mir, ohne beffen Erfüllung und Ausbrud mir fein Friebe möglich ichien.

In dem Beften, was ich kennen lernte, glaubte ich mitunter wohl die Grundtöne davon zu vernehmen; zugleich aber schwebte mir Stoff und Tonart als ein gänzlich Anderes vor. Es ist dies der Gährungsproceß jeder strebenden, in ihrer Aufgabe sich noch nicht klar gewordenen Brust, und mancher, welcher Achiliches in sich erlebt, wird mir nachempfinden und aus dem Angedeuteten mich leicht verstehen. Wohl Denen, welche ein gewaltiger Impuls möglichst frühzeitig in die Bahn treibt, welche diesen innern Mahnungen entspricht! Ihnen ist viel schwerer Kampf erspart, und vieler Qualen bleiben sie überhoben. Aber es giebt Naturen, die nun einmal darauf angelegt sind, nur durch schwere Kämpfe und durch eine Summe innerer Qualen sich zur Klarheit durchzuringen.

• ١

## Zweites Buch.

Leben auf der Universität bis zur Berheirathung mit Charlotte.

Göttingen. Leipzig. Berlin.

1820 - 1828.

•

i,

## Zweites Buch.

Im Frühling 182012) bezog ich die Universität Gottingen und befuchte ohne Rudficht auf ein Brobftubinm bie verschiebenartigften Borfale, fleißig auch Sternwarte, Reitbahn und Jechtboben, fowie die umliegenden Tummelpläte der Studentenwelt. - Unvergefliche Tage truntener Freiheit bes Beiftes! - Aber bald trubten ungunftige Rachrichten ans ber Beimath, bie Runde von bebeutenben Berluften bes vaterlichen Baufes, biefes forglofe Sichgehenlaffen, und zum erften Male murbe bem Ungebunbenen, in allen Reichen bes Wiffens Umherschweifenden ber Gebante aufgebrangt, bag burch Berfolgen eines bestimmten Stubiums ber fünftige Lebensunterhalt muffe erzielt werben. male war in einer allgemeineren Borlefung von Boutermet ben Buhörern die Aufgabe geftellt worben, fich in einer ichriftlichen Abhandlung über ben Ginfluß ber philosophischen Studien auf die Bahl und Ausübung eines befondern Saches auszusprechen, und ich fühlte

mich hierburch veranlagt, mein ganges Inneres und meine Lebensbeziehungen, Anfichten und Rampfe, Bunfche und Befürchtungen, in einer langern Arbeit barauftellen, die ich mit einer poetischen Zueignung in die Banbe bes afthetifch - philosophischen Brofeffore nieber-Diefes murbe bie Bermittlung eines naheren forderte vom Ratheder Berhältniffes. Boutermet berab ben Berfaffer ber Arbeit mit bem bezeichneten Motto zu einem Abendbesuch auf, ber fich von diefer Beit an häufig wiederholte. Gefprache, fowie vorgelegte Arbeiten und Gedichte befestigten in B. immer mehr ben Bunfch, fich in mir einen Behülfen und Nachfolger an ber Universität zu erziehen und in ber Poefie einen Erfat für feinen jungft bahingeschiedenen Ernft Schulge 13). Er hielt mich an zu eifriger Bingebung an literar-hiftorifche und afthetische Studien. Aber ich tonnte mit Erfolg nun einmal nur bas treiben, wozu ich mich von innen beraus gebrangt und angewiesen Gine Zeitlang las ich mit bem Griechen Georgios Biplas ben Somer; als aber biefer fraftig ge= finnte Mann jum Rampfe in fein Baterland juructtehrte, ftubirte ich fleißig die Tragiter und Bindar und Platon in Bemeinschaft mit Rarl Sagen, einem aufs Gründlichfte philologisch burchbilbeten Menschen vom wohlthuenbften Ginfluß, wie er jedem Unbandigen, gern von ber Regel fich Entfernenben ju Beil und Frommen überall jur Seite fteben follte. Er felber pflegte fich megen feines beftundigen Anftrebens gegen Abichmeifungen meinen Rappzaum zu nennen; jest ift

er Symmafialdirektor in Lümeburg <sup>14</sup>). — Sonntags wurben häusig botanische Streisereien gemacht mit Franz Pape, einem jungen Mediziner von reicher Innerlichkeit und einer unermüblichen Lernbegier, für den es jammerschade ist, daß er nicht zu entsprechender Entwickelung gekommen. — Gern erinnere ich mich auch der wiederholten sonntäglichen Besuche in dem benachbarten, unweit der Gleichen gelegenen Mariengarten, wo Amtmann Reinbold, Bater meines früheren Schulund jezigen Universitätsgenossen Ferdinand R. — ich weiß nicht mehr, ob Besiger, oder Berwalter eines großen Gutes war. In dieser zahlreichen, aus beinah lauter schönen Individuen bestehenden Familie herrschte eine wohlthuende Gastlichkeit, in der man sich bald heismisch fühlte.

Bei einem Ferienbesuche machte ich die nähere Bestanntschaft meiner Kousine Julie, die, ohne jemals ein Wort veröffentlicht zu haben, eine der ausgebreitetsten literarischen Pseudonymberühmtheiten erlangt hat. Sie ist nämlich die Cäcilie in den Erzählungen des Hundes Berganza, der in E. A. Hoffmanns Phantasiestücken ein so merkwürdiges Spürertalent entwickelt, und sigurirt im Kater Murr als — ich erinnere mich nicht gleich des Namens. Diese Julie, die Tochter der Konsulin Mark in Bamberg, war bei nicht unbedeutenden musikalischen Anlagen und einer ausgezeichneten Alkstimme frühe des Kapellmeisters Kreissler (— nennen wir immerhin Hoffmann also, da er doch unter all seinen Doppelgängern diesem phantastischen

Sonderling am meiften ahnelt --- bevorzugtefte Schü-Die schone Julie war in der Fülle lerin geworben. bes Glude erzogen, von dem weitläuftigen Rreife ihrer Umgebung auf den Händen getragen, und auch an dem bamale in Bamberg refidirenden abanggirten Dnobezhofe mit Suldigungen überhäuft worden; aber Diemand hulbigte ihr mehr als ihr Dufiflehrer, in beffen vultanischem Herzen fie bald als unumschränkte Flamme Als fie nun nach taum zurückgelegtem achtgehnten Jahre mit Burudweisung bes armen Rapellmeifters dem reichen Hamburger Raufmanns= und Senatorssohne Georg Gräpel als Gattin angetraut wurde, ba ergriff ben von ber Mutter und ben übrigen Bermandten Burüdgefesten jene maklos grengenlofe Buth, die bas begeifternde Element ber genannten Boefien geworben. Besonders gern borte ich fie von jener frühen intereffanten Zeit in Bamberg, wo nachft bem icharfen ichonungelofen hoffmann (von dem fie behauptete, daß Ginen, ben er burch feinen ichneidenden Bit lächerlich zu machen fich vorgesett, man nicht ohne Sohngefühl habe wieder ansehen tonnen - baber ihm auch mahrend Grapels Bewerbung die Mutter bas Baus verboten -) vornehmlich unfer Großontel, ber geniale Marfus, ber terrorifche Brownianer, bamals als oberfter Direttor aller hospitaler und eiferfüchtiger Broteftor aller Schauspielerinnen bes Lanbes eine fo bedeutende Rolle gespielt und wo ber gediegene Brafibent von Stengel, zweiter Gatte ber alteften Schwefter meines Baters, als echter Freund von Runft

und Biffenschaft einen auserwählten Rreis um fich verfammelt und durch feinen Berftand, fowie burch fein wohlwollendes Berg sich allgemeine Sochachtung erworben hatte. Sie machte mich fo einheimisch in Bamberg, baß ich bei einem fpateren Besuche bort unter lanter alte Befannte zu treten glaubte. Ueberhaupt war ich viel bei ihr und ließ beshalb alle Recfereien gern über mich ergeben. Auch ihrer fleinen Triumphe in den Arolfer Rongerten und auf den Ballen freute ich mich mit schwärmerischer Theilnahme. Nachbal= tiger aber noch war meine Freude, als bas arme, fcmer geprüfte Weib zur zweiten Che ichritt mit einem braven Manne, ber im Stande mar fie ju begluden und bis heute durch allen Bechfel der Greigniffe ihr ein nach fo viel schmerglichen Erfahrungen damals taum mehr gehofftes Blück bereitet. -

Hier ware dem Zeitraum nach der Ort, von einer merkwürdigen Episode meines Lebens zu sprechen, wo ich schwankend zwischen Sensualismus und Jdealismus ein Glück empfunden, das gleichwohl in seiner ganzen Tiefe zu durchdringen ich damals noch von allzuvielen willführlichen Borstellungen und der Wirflickeit entrückten Luftschlössern beherrscht war. In der Erinnerung aber steht jene Zeit mir immer noch als eine neidenswerthe vor der Seele; auch weiß ich, daß ich nach dauernder Errungenschaft meines höchsten und schwerzlichsten Glücks mitunter wohl auf jene Periode zurückgeblickt wie auf ein schönes Vorspiel, einen vorverkündigenden Keim erst späterhin zur Vollendung

erblühter Seligfeit. Der Gegenstand biefes an innerer Boefie reichen Borfrühlings ift, wie ich fürzlich erft durch einen Freund erfahren, in unglücklicher Ehe auf beklagenswerthe Art verkommen. —

Much habe ich eines Dienschen zu gedenken, ber um feiner glangenden Unlagen und feines trübfeligen Musgange willen Erwähnung verdient. Bettor, Bouterwets einziger Sohn, hatte fich, obgleich mehrere Jahre junger ale ich und noch Symnafiaft, mit leidenschaftlicher Zuneigung mir angeschloffen, und wir machten manchen Ritt und manchen Spaziergang gusammen, zu welchen wir einander gewöhnlich in munteren Berfen einluden. Dem Bater ichien alles dieg fehr angenehm zu fenn, und er begunftigte auf jebe Beife Bettore Unnaherung an mich, fo dag ich balb nicht andere mit ihm verfehrte, benn mit einem jungeren Bruder. Spater, in Berlin, als ich eben im Begriff itand mich häuslich niederzulaffen, erhielt ich einen Brief voll herzzerreißender Rlagen, morin der jammervolle Bater mir erzählte, daß fein Beftor feit einiger Beit gang ein Underer geworden, fich nur mit Raufereien und jeglicher Art von Lüberlichfeit befaffe und daß feine, des Baters, einzige Soffnung barauf beruhe, daß ich ben Berirrten zu mir und mit ber früher über ihn geübten Gewalt feine Burechtmeifung, gewiffermagen von Neuem feine Erziehung übernehme. 3ch erwiderte bem dantbar verehrten Lehrer, daß auf biefen Antrag einzugehen mir unmöglich fei, bag ich nicht der Mensch sei, der jur Uebernahme einer

eigentlichen Erziehung paffe, noch Seftors Befen ber Art, fich einer bergleichen Aufficht zu unterwerfen, bak ich aber, wenn er Bettorn jur Fortfetung feiner Stubien nach Berlin zu fenden gedenke, ihm gern als berathender Freund zur Seite ftehen wolle. Dieg Alles naber zu beftimmen, versprach ich, eingehend auf feine Einladung, einen Befuch gegen Ende der eben vorliegenden Brautfahrt, wobei ich ihn noch icherzend aufforderte, juvor die Aufhebung meines Berbannungs - Editts bei dem hohen Senat der Georgia Augusta zu bewirken. Aber auf unserer Reise machte die in Rassel uns zufommende Nachricht von Bouterwefs Tode ben Besuch Böttingens zu nichte. Bektor, ber fich mittlerweile auf ber Universität Beidelberg - ich glaube auch in Strasburg — in einem Wirrwar mufter Berftreuungen umbergetrieben, wurde im nächfolgenben Sommer - 1829 - an einem Tifche bes Bremer Rathstellers bei einer Batterie leerer Rlafchen und einer foeben entlabenen Biftole tobt gefunden, por ihm ein Blatt mit ben Worten:

> Sein Dasein zu genießen Und bann sich zu erschießen, Das war ber höchste Zweck Bon Hettor Bouterwet —

— ein Opfer mehr nicht in die rechte Bahn geleiteterübersprudelnder Kräfte.

Ein längerer Ausslug wurde im Herbst 1821 zu Pferbe durch den Harz unternommen, ein mehrwöchentlicher Ritt voll schwärmender Romantif und ideeller Träume. Aber eben in diesem ideellen Schwärmen und Gefühlschwelgen ohne Maaß und Ziel lag auch der Hemmschuh zur Entstehung von etwas Tüchtigem und Ausschlag Gebendem. Auch war, um einem rustigen Einwirken und Abspiegeln der Erscheinung Raum zu gönnen, der Irrthum zu tief eingewurzelt, daß leisdenschaftliches Erglüben und ein gewisser phantastischer Instinkt die eigentlich angemessene Nahrung der Boesie sei. Bouterwet bemerkte einmal treffend, es werde mir dann erst etwas Genügendes gesingen, wenn die schmetzternden Trompetenstöße aufgehört, immer von Neuem die Harmonie des Saitenspiels zu unterbrechen.

Bieles brangte und bewegte mich im Winter von 1821 zu 1822. Studium der Alten, Studium norbischer Mathologie, por Allem aber litterarhiftorische Studien, und zwar lettere in entschiedener Richtung auf bas Riel, welches Boutermet mir mit lockenden Farben und zugleich als beftes Beilmittel gegen meine allzuweit ins Unbeftimmte hinausgreifenden Belufte vorgezeichnet hatte. Aber ein in seinem philosophischphilologisch = afthetischen Blane nicht vorausberechnetes Ereigniß ftorte ploplich die ganze friedliche Burechtlegung ber Butunft. Die febhafte Theilnahme an einer von vaterländischen Gesinnungen durchdrungenen Berbindung und ein für diefelbe gedichtetes Lied 15) brachten mich in ftrenge Untersuchung, welcher mehrwöchentliche Gefangenschaft und im April 1822 bas Consihum abeundi folgte "wegen eines in unziemlichen Ausbrücken abgefaften Gedichtes". - Sonft murbe

ausgezeichneter Fleiß und ein übrigens burchaus lobenswerthes Betragen bezeugt. Oft habe ich bei bem Ridblid auf die ichonen Stunden voll lebensfräftiger entwiellungsfähiger Reime, auf all bie reichen Plane und Entwürfe in freudiger Gemeinsamteit, die in diesem Rreife auftauchten, ber wirklich herrliche Rrafte in fich barg, oft habe ich beim Rückblick auf jene Beit ber ebelften hoffnungen ju gemeinfamem Wirten für bas Baterland, bald ichmerglich bewegt, bald bitter lächelnd, mich gefragt: "Wärens Traume nur gewesen?" --Und bann habe ich wieder fortgeschäftert in bem, was mir zunächst oblag, immer mehr überzeugt, daß, wie unfer Leben nun einmal geftaltet ift, alle Entwicklungen nur langfam und allmählig gebeiben konnen, und bag obne Gunft ber Ereigniffe fein Wollen ftart genug, jum Riele ju führen. Aber mit jenem im Bunde fann Unglaubliches gefchehen. -

Des Baters Bunsch, ber bei burchmusterndem Ermagen aller Universitäten ber möglichst ruhigen sich
zuneigte, und ein Zusammentreffen mannigsacher Umstände entschieden zur nächsten Fortsetzung der Studien
für Leipzig. Hier wurden vornehmlich Gottfried Hermanus und Spohns philologische, kurze Zeit auch
Krugs Borlesungen über formelle Logit, so wie Wendts
äfthetische Borträge besucht. Aber bei aller hochachtenden
Anerkeunung des kritischen Scharssinns und der Freude
an den in schönem Latein gehaltenen lebhaften Borträgen Hermanns, und bei aller Borliebe für das griechische Alterthum konnte ich mich nicht entschließen, in

bie von diefem genialen Belleniften geleitetete Griedifche Gesellschaft einzutreten, weil beren Uebungen in diefelben Abendstunden fielen, wo das Theater offen Diefe Anftalt, die bamals unter Ruftners Berwaltung blübete und von guten Rräften unterftügt bis babin von äußerem Brunte und gefallfüchtigem Bublen mit ben Launen und Anforberungen eines überreigten und verborbenen Befchmads fich freier gehalten hatte, als fo manche bei weitem vornehmer fich bunkenbe, mit weit mehr Mitteln ausgestattete Schwesteranftalt, besuchte ich jeden Abend und ließ burch Nichts mich abhalten, auch nur Gine Borftellung ju verfäumen. Zugleich trat ich in nähere Berührung mit einigen ausübenden Mitgliedern ber Buhne und lernte bei ben Gaftspielen B. A. Wolffe und seiner Gattin, den von Bothe'ider Formvollendung und fünftlerifder Sicherheit Durchdrungenen, bes in manchen Leiftungen immer noch bebeutenden Eflair und in der schwunghaften Rraft und bem genialen Siegerfluge ber Sophie Schröber und Ludwig Devrients ein Bochftes in ber barftellenden Runft ahnen. Meinen perfonlichen Untheil gewann burch ben glübenben Gifer im Streben nach einem höchsten Ziele vornehmlich Eduard Jerr-Bornehmlich aus der lebhaften Theilnahme an der fünftlerischen Entfaltung biefes Berbenben find Die Auffage entstanden, von benen ein Theil als "Briefe Erichs an Anfelm" im Freimuthigen abgedruckt eridienen - fehr unreife Erguffe eines jungen Theaterenthufiaften, welche barthun, bag lebenbiger Antheil und guter Bille allein nicht ausreichen, um etwas Rechtes hervorzubringen.

Reben einer unermüdlichen Theaterluft gefiel ich mir auch in den glanzenden Abendversammlungen reicher Raufmannshäufer, an benen Leipzig niemals Mangel gehabt. Bier tonnte ich meiner leibenschaftlichen Liebe jum Tang genügen, und bas ließ mich über alles Unbere leicht hinwegspringen, mas fonft wohl hatte qurudftogen konnen. Sonntage verfaumte ich nicht leicht eine Predigt des Superintendenten Tafchirner, ber fcon burch feine fraftige Perfonlichteit, mehr noch burch bie feinen Rangelvorträgen inwohnende Rraft und Rarheit Ein an ben trefflichen Mann gerichtetes, aus ber Begeifterung an beffen protestantischem Freimuth gegenüber verfinfternden Beftrebungen hervorgegange= nes Gedicht gewann mir fpater feine perfonliche Buneigung als bis zum Tode bauernden Befig. Es wird gar häufig Digbrauch getrieben mit Bervorsuchen von Aehnlichkeiten mit bedeutenden Bersonen der Bergangenbeit, aber an ber fast allgemeinen Bemertung, bag Tafchirners Erscheinen auf ber Rangel an bas Bilb Luthers erinnere, mar wirklich viel Wahres; bagu bas · Treuberzige und Ginfache feiner Bredigten, die, immer auf hiftorifcher Bafis ftebend, ohne alle erfünftelte Salbung zum Bergen brangen. Solche Manner thun Religion in Ehre und Anfeben gu er= noth, die halten. -

Bu Ende des Semesters machte ich mich auf zu einem Ferienbesuche Dresdens, dessen reiche Kunft-Curpe, heinrich Stieglis. fcote einen machtigen Gindruck auf mein Gemuth hervorbrachten - anfangs fogar fo fturmifch und iberwältigend, daß ich mehrmals zu freiem Aufathmen in bie Ratur hinausflüchten mußte, mo ich dann wieder Sammlung ju ruhigerem Aufnehmen gewann, bis ich endlich babin tam, zu fonbern und bas chaotische Gewihl so bedeutender Eindrücke in feste Gruppen zu Sat fich Bieles bavon mir auch fpater erft ju reinerer Rlarheit geläutert, fo blieben doch immer jene erften Unichauungen ber Boben, auf welchem ich ahnungsvoll eingeweiht murbe zu einer höheren Auffassung der bildenden Runft. Auch Tiecks abenbliche Borlefungen und besonders feine von feinem Beiftesather erfüllten Befprache regten Bieles an und brachten Bieles jum Berftummen, was bis dahin mehr in willführlicher Beife fich mir bargeftellt hatte.

In Dressen waren baznmal Besucher aus atten Weltgegenden vereinigt, und es fand Abends der lebhafteste. Berkehr statt, welcher hänsig dis tief in die Racht hinein dauerte. Dabei wurde dann wacker gezecht und man nahm es mit den Borten eben nicht so genau. In diese Zeit fällt ein durch seinen Ausgang unglückliches Duell und ein dunkler Schatten, der viele Jahre später in einer verhängnisvollen Periode nicht ohne trübenden und zu Herbeissührung des mächtigften Moments beschleunigenden Einfluß geblieben.

Im Spätherbste tehrte ich nach Leipzig zurück. 3ch hatte von Unfang meines bortigen Aufenthalts ein Zimmer in bem weitfäuftigen; bamals auf bas Heiterste und

Weichmacovlifte in Keinere Garten mit Saufer abgetheilten Reichelichen Garten bewohnt, ben Allen gemeinfame raumige Laubgange fcmudten, beffen Gingang bie von einer breiten Brude überwolbte Bleife begrenzt und der im Hintergrunde sich an eine weite Biefe lehnt, wo die von der Elfter befpulten hohen Erlen ben Durchblick auf ein Waldchen gewähren, bas wie ein buntler Rahmen ben Gefichtefreis abichließt. biefem weitläuftigen Grundbesit bes alten Reichel wohnte in einem gar freundlich gelegenen, von einem besonderen Garten umschlossenen Saufe, welchem meine Freunde bet Farbe wegen fpaterhin den Namen bes blauen Sauschens beigelegt, ber Raufmann Rarl Gidmann, unter deffen Bormundichaft' und vaterficher Dbbut die jungfte Schwefter feiner Gattin, Charlotte Willhöfft, feit des Baters frühem Tode an ber Seite ber Mutter und ber verheiratheten Schwester mar erzogen worden.

Es war der 1. December 1822 16), als ich, eingeführt durch einen älteren Bruder Charlottens, zum ersten Mal einen Gesellschaftsabend in der Willhöfftschmann'schen Familie zubrachte. Die prunklose und gleichwohl so höchst anständige Weise, die hier einem entschiedenen Gegensan bildete zu den bishet vorwaltend besuchten so genannten höhern Zirkeln damaliger Leipziger Geselligkeit, das einsach treuherzige Entgegentömmen, und selbst die Sprache (— Sickmann ist geborner Westphale; die Famile Willhöfft stammt aus Hamburg —) erinnerten mich lebhaft an heimisches

Element und gemahnten mich mit ftarker Anziehungs= fraft an Sitten und Gewohnheiten bes eigenen Bater= hauses. Den ftartften Gindruck aber machte mir bie bamale taum fechzehnjährige Charlotte 17). und edel in ihrer außeren wie in ihrer inneren Bilbung, vereinte biefes feltene Wefen mit ber findlichften. Unbefangenheit und Beiterkeit einen tiefen Bug angebornen Ernstes, ber in manchen Augenblicen ihrem bunkeln ausdrucksvollen Auge bas Gepräge ber Schwer= muth gab, felbst wenn ber lieblich geformte Mund in freundlichfter Beife lächelte ober zu einem Scherz fich öffnete. Charlotte mar von mittlerer Grofe, fclantem Bau, ihre Buge außerft regelmäßig; bas braune Baar trug fie bamals noch gescheitelt. Bei lebhaftem, au-Berft ichnell = fraftigem Beifte, ber, jeben Bedanten raich in sich aufnehmend und feinem Inhalt gemäß verar= beitend, gleichwohl im eigenen felbständigen Ibeengange fich nicht ftoren ließ, mar fie entfernt von aller hinneigung zu moderner Beiftreichigkeit; ftete ift bie Macht und Fulle eines reichen Gemuthes in ihr vorwaltend geblieben. Die Selbstbeftimmung ihres Wefens, die spontane Rraft des Willens, die fich spaterbin ju fo entschiedener, tragisch enbenber Bedeutung in ibr geftalteten, fprachen fich zwar, frühe ichon in ihren Gesichtszügen wie in ihrem Sandeln aus, aber befanftigt burch die reinste Milbe einer echt jungfraulichen Natur, in welcher Beroismus nur die zweite, Innigfeit und Bartheit ber Empfindung die erfte Stufe Bis zu ihrer Ronfirmazion hatte fie die einnahm.

bobere Burgerschule befucht. Sie erhielt, 15 Jahre alt, "bei der ehrenvollen Entlaffung aus der 1. Sauptflaffe ber Burgerichule bas Beugniß ber vorzüglichen, bemahrten, ausbauernben Bufriebenheit aller Lehrer, gur frohen Erinnerung an die Jahre jugendlicher Bilbung". Boll Lernbegierbe und eifriger Sorgfalt in ihren Arbeiten, voll hingebender Berehrung für ihre murbigen Lehrer, ju inniger Freundschaft verbunden mit einigen Wenigen ihrer Mitschülerinnen, welche alle gleichwie bie Lehrer fie als ein Mufter achteten und liebten, mar ihr ber Besuch ber Schulftunden ber freudigfte Benuß. Befonders mar es Giner ber alteren unter ben Lehrern, Professor Lindner, ber burch die Tiefe seiner damale noch nicht zu der fpatern Ueberschwänglichkeit ausgearteten religiöfen Unschauung bebeutend anzog, zu ernften Befühlen führte und jum Gindenten anregte. Als biefer von echt-menschlicher Empfindung burchbrungene Mann einmal wegen Ginflögung ichwarmerischer Ansichten angeklagt worden war und der Religion8unterricht ihm entzogen werden follte, unternahm Charlotte an ber Spige einiger Mitfculerinnen, ihn in einer fchriftlichen Bertheibigung ju rechtfertigen und wieder zu gewinnen für die Lehrstunden. Ausführung diefes Schrittes, durch Umftande verhinbert, auch unterblieben, fo zeugt bie Sache boch für bie fruhe icon ermachte fraftige Gelbständigkeit in bem herrlichen Rinbe. Die ift fie übrigens, wie tief ihr Gemuth auch von religiöfem Glauben burchbrungen und erfüllt mar, nie ift fie Religionefcmarmerin gewesen; bagu mar ihr Beift feiner gangen Anlage und Richtung nach viel zu flar. - Gin schones Tolent, bas, fpater zu immer größerer Bollendung entwidelt, Bielen unvergeglichen Genug bereitet - ihr Befang - zeigte fich fcon in diefen frühen Jahren in bedeutender Beife. Bei Ginübung einer Weftfantate zeichnete ihre Stimme fich fo fehr por allen übrigen aus, bag ber überrafchte Lehrer zu ber Familie eilte, um ihr zu verfünden, es fei ba ein Talent vorhanden, bas, gehörig ausgebildet und gur öffentlichen Aufführung gebracht, Taufende gewinnen fonge: eine Meuferung, über welche bamals fomobl wie bei fpaterer Wiederholung von andern Seiten die einfache, jeder dergleichen Deffentlichkeit widerftrebende Charlotte ablehnend gelächelt. Doch murbe von diefem Augenblid an größere Sorgfalt auf ihren Befangunterricht verwendet, mahrend es die größte Freude ihrer afteren, verheiratheten Schwefter murbe, mit ber geliebten Charlotte gemeinfam fich ju üben. Deffentlich hat diefe niemals gefungen, ausgenommen bei Aufführung von Oratorien zu Unterftützung wohlthätiger Zwede, mo bann ihre volltonenbe, feelenvolle Stimme gur Entzudung und Bewunderung aller Empfänglichen und Urtheilsfähigen in ben weiten Raumen ber Thomastirche widerhallte. Zugleich wurde es Sitte im Sidmann'ichen Saufe, wochentlich einen fo genannten Singabend zu feiern, zu welchem bann außer ben Ausübenden, jedesmal eine fleine Anzahl von Freunden zu einem doppelten Genuffe eingeladen mar.

Ein solcher Abend nun war auch der 1. December 1822.

Wenn ich auf jenen Abend guruckblicke, fo erweitert fich mein Berg und die Welt liegt vor mir ba im reinften vollglühenden Morgenroth. Mit Recht barf ich ihn meine Bedgira nennen, ben Anfang einer neuen Mit ihm beginnt ein vollständiger Umschlag meines innern und änfern Lebens. Ram auch bas "Diefe ober Reine" fpater erft in mir gu boller Alarheit und Entscheibung, fo war boch jest ichon ber Eindruck, welchen Charlotte auf mich gemacht, gang anderer Art, als was früher bald in Borftellungen fowarmerifcher Bhantafie, balb in gefelliger Begegnung und tandelndem Spiel ber Reigung fich ergeben. begann in mir ein Ahnen jener Macht, die in ben Tiefen des Herzens Wurzel fchlägt und bie, wenn fie einmal Burgel geschlagen, bald mit Scepter und Rrone als unumschränkte Berrscherin auf felbst erbautem Throne maltet. In meinen weit ausgreifend jugendlichen Träumen hatte feit bem Göttinger Exil fich der Plan gebildet, frei von den Feffeln eines ehelichen Bandes burch bas Leben au fchreiten und fünftig einmal auf weiten Reisen, ober auch wohl in Rämpfen meine Rrafte zu üben. Griechenland und ber Drient schwebten mir hierbei befonders lebhaft vor. Als. höchstes Ziel und Ibeal bes Lebens galt mir überall bas Maaklofe eines unbegrenzten Strebens. Gluth, gang ohne weiteren Inhalt und auf die Befahr hin, ja mit bem Belufte, daß fie ihren Begenftand verzehre, hatte ich besonders gern meine Suldigungen verschwendet und fie vergöttert als das Glement ber Elemente, welchem allein Beil und Segen entspriegen fonne. Bu einer Urt Epopoe mabite ich einen Selben, welcher auszieht mit dem glühenden Berlangen nach bem Auffinden ber Sonnenwiege und ber enblich nach ben wirrften Abenteuern fich in bas au-Berfte Oftmeer fturgt, in beffen Tiefen er bie Wiege ber Sonne ju gemahren glaubt. Alles, mas die Denichen "Glud" ju nennen pflegen, ichien mir nichtig und die Summe bes mahren Bludes aufzugeben in bem unabläffigen Nachjagen einem Unerreichten, nie gu Erreichenden. Diese Richtung, welche alle Wirklich. feit als mefenlos und das Wefenlofe als merthvoll betrachtet, murbe ich nicht mube in ungahligen Gefangen au feiern, beren einer mit ben Borten ichlieft;

Sa es stirbt bas Höchste im Erlangen, Schaal und menschlich wird bas Götterbild; Selig wem ein nie gestillt Berlangen Bis zur Gruft mit Gluth ben Bujen fullt. —

Bett hing ich jenen Träumen und Bhantasien nicht mehr so gerne nach; ihr Brillantfeuer schien mir weniger schmeichelnd und glanzreich, und die Begeisterung,
welche sie vor Kurzem noch in mir erregt hatten, war
gedämpst und hatte ihren Reiz zum Theil verloren. Es erwachte immer mehr der Gedante an eine Bethätigung in näher gesteckten Grenzen, an ein dereinstüges Schaffen und Walten in umschlossenerem Kreise,
an ein Blud und ein Wirken, zu welchem mich zu befähigen und für welches mich würdig zu machen jest mein Sauptaugenmert und mein Streben murbe. Das Rachste mar ein völliges Burudziehen von ben Rreifen berjenigen Befelligfeit, in beren glanzenden Berftreuungen ich mir bis babin vorzugsweise gefallen. öfter murbe bas blaue Sauschen befucht. Auch in bas Theater murbe feltener gegangen; bie Abende tonnten ja weit ichoner und genufreicher verwendet merden. Bas Professor hermann nicht vermocht mit all seinem Scharffinn und feiner Gelehrsamkeit, nicht die Liebe für bas hellenische Alterthum und bie bargebotene Belegenheit, in baffelbe tiefer einzubringen, bas gelang, ohne irgend eine Bemühung und ohne andere Beihülfe als ihr eigenstes Selbst Professor Bermann bem 2meiten, wie meine Freunde fcherzend mohl bie Bauberin Charlotte nannten. Zugleich aber murben von nun an die eigentlichen philosophischen Studien bei mir regelmäßiger und gründlicher betrieben, nicht nur, wie bisher, aus Liebhaberei und um ber Luft am Lefen ber alten Dichter willen, sondern als Grundlage gu einer fünftigen Lebensftellung.

Bon bieser Umwandlung in Lebensansichten und Lebensplanen, von biesem Einziehen der Segel meines Lebensschiffes, das bisher auf dem Meere weitausgreisfender Entwürfe und angemessener Träume sich umshergetrieben, und von der neuen Fahrt auf einem zwar enger umgrenzten, aber sicheren und mehr beruhigten Strome mit lachenden Ufern und der Aussicht auf ein schönes Ziel, sowie von der beglückteren, befriedeteren

Seelenftimmung auf ben Wogen einer ichonen Birtlichteit voll Soffnung und Liebe zeugen mehrere Lieber in ber "jum Beften ber Griechen" herausgegebenen Gebichtfammlung. Ich hatte nämlich, ba mein Drang, felbst für die Sache ber Griechen zu tampfen, nicht in Erfüllung geben follte, mindeftens mein Scherflein beitragen wollen zu den vielen Gaben, die aus Deutschland, Frankreich, England bem hartbebrangten, belbenmuthig ringenden Bolle gufloffen. Bu diefem Enbe vereinigte ich mich mit Ernft Große, bem ebenfalls in Leivzig ftubirenben jungen Dichter, beffen Musflüge ein bei Weitem erfreulicheres Refultat verfprachen, als fich fpaterbin an bem nach vielfachen Rettungeverfuchen fcmerglich aufgegebenen Freunde bargethan, ju gemeinfamer herausgabe fener im Frühlinge 1823 erfchienenen Gebichte 18). Den Berausgebern murbe bie Frende zu Theil, aus bem Erlos bes Buches mehrmals eine kleine Summe bald an die damals beftehenden Griechenvereine, balb an Solche überliefern au tonnen, die eben im Begriff waren nach Morea, bem bamaligen Schauplat des Freiheitstampfes, abzugehen. Es ift bei fpaterer Ernüchterung häufig über bie gutmithige Bereitwilligfeit ber Deutschen gespottelt worden, über bas leibenschaftliche Belüfte, Anderen an helfen ftatt fich felber, und felbft ba gu helfen, ihnen nur mit Unbant gelohnt werbe. Drang, uns ben Rachtommen Derer bantbar zu beweisen, benen wir fo viel verbanten, mar fo natürlich, fo unabweislich; und wer mit ganger Seele giebt,

fragt nie nach Lohn. Im Bollerleben wie im Dafein des Einzelnen gilt das gewaltige Wort unseres
Reformators: "Ich tann nicht anders", und was hervorgehend aus diesem entschiedenen Drange nach außen geschieht, bleibt mehr oder minder auch nicht ohne inneren Gewinn. Wer kann ermessen, wie viel von dem unter uns sich neu Gestaltenden und Entwickelnden angeregt worden durch den lebensvollen Antheil an ums umgebendem Thun und Treiben, sei's mittelbar oder unmittelbar?

Das erwähnte Buchlein steht mit all seinen Mangeln mir da als theures Erinnerungszeichen aus einer Zeit, von ber ich taum zu sagen wüßte, ob sie reicher war an schönen Hoffnungen und Trumen für die Zukunft, ober an beseligter Gegenwart.

An die Prüfung und Durchsicht ber zum Druck beftimmten Gedichte knüpfen sich die ersten Fäben gelftiger Gegenseitigkeit mit Charlotten. Anfangs erstaunt in ihrer kindlichen Unbesangenheit und liebenswürdigen Bescheibenheit, sich zur Schiebsrichterin aufgerufen zu sehen, lernte sie bald durch das unbegrenzt hingebende Bertrauen, welches ihr Freund ben Neußerungen ihres merkwürdig treffenden Gesühlstatts schenkte, muthiger und selbstvertrauender sich aussprechen, bald auch ernst auf ihrer Ansicht bestehend, Aussprüche und Entscheibungen über Annahme und Berwerfen. Dabei blieb sie jederzeit unbestechlich in ihrem Urtheil, auch bei solchen Gedichten, denen sie wohl ausspiete, daß sie die begeisterude Flamme in benselben sei. Frei von jeder Bewöhnlicher Sitelkeit sah sie in all bergleichen me Bedürfnis des Dichters, irgend einen ersagnen Segenstand zu preisen, und blieb weit entsernt, ma all das Borzügliche und Sinzige, was jene von ihr begeistert aussprachen, für Wirklichkeit auten. Sine besonders angenehme Ueberraschung das ihr späterhin der Anblick der ersten Korrekturbogen, wie mit großem Sifer durchging, und in welchen machtraglich einen Fehler zu sinden, der den früher ihnerinchenden entgangen, ihr jedesmal ein kleiner Trumph war.

Meben diefen durch die Umftande herbeigeführten imerarifchen Beschäftigungen und Uebungen maren es Befprache über die Bergpredigt, welche unfere Bergen einander naber brachten. Ich las nämlich um iene Beit mit einem theologischen Freunde bas neue Renament; und Charlotte, beren innerfte Gefinnung biefem murgelte, und der von ihren unlängft been-Schul Schuljahren ber noch Alles gegenwärtig mar, was ihr verehrter Professor Lindner barüber voraebracht, fand einen befonderen Genuß im Austausch aber Juhalt und Bedeutung ber gottlichen Worte. in ble wir beibe begeiftert maren und an die fich bie erunbafteften und glühenbften Betrachtungen über Dieffolts und Jenfeits fnupften. Dazu gefellte fich bann halb Somer, welchen ich, mahrend mich bas Stubium bed Urtextes beschäftigte, ber Seelenfreundin, ohne beren Theilnahme mir feine Freude mehr vollftanbig filen, in ber Boffifchen Ueberfetjung vorlas, fo wie

dann und wann ein selbstübertragenes Stück von Aeschhlos und Sophokles, und kam der ältern Schwester bergleichen Lekture doch manchmal gar zu fremdartig vor, so wurde sie vertauscht mit einem Drama Lessings, Schillers, Göthe's, oder anderen, neueren Erzeugnissen.

Die treffliche Mutter und übrigen Bermandten faben gern einem Berhältnif zu. bas, auf die geiftigften Elemente geftütt, nur ju ichoner innerer Entwicklung ber vor allen vorzugsweise geliebten Charlotte führen Da mir auch die Sidmannschen Rinder fehr anhingen und ich gern mich mit ihnen beschäftigte, wurde ich bald wie ein befreundeter Lehrer betrachtet, bald - und bieg vornehmlich Charlotten gegenüber wie ein alterer Bruder; und als diefe Betrachtungs= weise durch Bemerkungen Anderer (- auf einem Balle - in einer Gefellichaft -) zu ernfteren Er= wägungen Anlag gab, da war es für berechnenbe Borficht und fluge Berathungen bereits zu fpat. Die Bergen hatten einander gefunden und - gemählt, um in Freud' und Leid das Leben treulich miteinander au bestehen.

Mag sich nüchterne Verstandesweisheit noch so viel zu gute thun auf Unsehlbarkeit ihrer Berechnung, mag Weltklugheit noch so selbstzufrieden lächeln über Alles, was nicht zusammenstimmt mit dem ihren Begriffen nach einzig gültigen Realen, es lebt etwas im Innersten der Menschenbrust, an das Berechnung und Abwägen nimmer reicht, das einem geheimen unerklär-

baren Zuge folgend sich entwickelt nach eingeborenen Gesetzen und in unruhevollem Drang nach Ruhe und Befriedigung sucht. Diese wird ihm nur zu Theil im Ausblüh'n einer echten Liebe, die den ganzen Menschen ausstüllend ihn zugleich selbstbewußter und sich selbst aufgebend macht. Es mag nacher noch Vieles mit ihm vorgehen, er mag Freud' und Leid erleben und die Welt in den verschiedensten Gestaltungen und Richtungen kennen lernen, — immer aber wird er sich gestehen, daß die reichste Lebenssülle ihm in dem Moment geworden, wo er sein eigenstes Wesen ergünzt gefunden in einem andern Wesen, und daß im widerstrebenden und doch zugleich beseligten Ausgeben des starren Ich ihm erst Bestriedigung und Vollgenuß des Daseins geworden.

Wer diese Paradies in sein Innerstes aufgenom: men, der wird, was auch das weitere Leben bringe, es nimmer ein verlorenes nennen dürsen. Es ist, und unvergänglich; benn es begleitet uns, ein treuer Schatz, durch alle Schwankungen und Verwickelungen der vielverschlungenen Erdenbahn.

Die Seligkeit eines burch und burch beglückten Bergens, bas Einswerben von himmel und Erbe, bas so manche Lieber bes Sommers 1823 burchweht, hat vielleicht feinen genügenbsten Ausklang gefunden in bem Gebicht "Der Genefene", beffen Schluß:

Wie lebt Ratur und Gott und Belt In Farbenfüll' und Tonen! Und Wonne nur und Liebe nur Und nichts von Schmerz und Sehnen! fo recht ben Gegenfat ausspricht einer in schöner Gegenwart und Gewißheit befriedeten Bruft nach langem Irren, Schwanten und Suchen.

Als follte die bis bubin ichuchterne, nur im Innerften fich bergenbe Liebe bei ihrem erften Gintreten ins Leben gleich die Weihe feierlichften Ernftes (- foll ich fagen: bes Todes ober ber Unfterblichkeit? - Doch wohl Beibes in Ginemt! -- ) einpfangen, erschloft fich unfer gegenfeitiges Betenntnig an einem Garge. Als ich bon einer Fußmanberung jurudfehrend in meine Wohnnng trete, beutet mein Aufwarter hinüber auf bas blaue Bauschen und fagt: "Sie werben große Trauer brüben finben - Tobt - eine plotliche Erfaltung heute frith -. " - Gott weiß, wie in mir ber Bebante audte, ohne weitere Rachfrage bief auf Lottchen gu beuten. - 3ch fturge hinüber - faft bewußtlos. - Da tritt fie mir entgegen: "Ums himmels Bil-Ien, was ift Ihnen begegnet, Stieglit?" - 3ch weiß nicht, was ich geantwortet. - Aber wie leib mir auch bie gleich barauf erfolgende Nachricht von bem Tobe bes kleinen Hermann that, mir war's, als waren taufend Leben mir gefchenft. Erft Tage barauf, am Sarge bes Rleinen, ergablte ich ihr, mas geftern in mir vorgegangen. In biefer ernften Stunde murben wir einander flar; wir fühlten, daß wir für ginander gehörten im Leben wie im Tobe. — Das mar ber Anfang höchster Seligkeit und tiefsten Bebs. -

Das Wort bes großen Dichters, daß ber größte ber Schmerzen fei, vergangenen Glückes im Elend au

gebenten, hat nur halbe Wahrheit. Man kann mit gleichem Recht behaupten, die Erinnerung mahrhaft glücklicher Tage fei ein unverlöschliches Licht in ben bunteln Jrrgangen bes Lebens. Bas wir mahrhaft befagen, raubt uns fein Berluft. Und hier ift nicht etwa ibeelle Schwarmerei; es ift einfache Birflichfeit, Wenn die Gegenwart, wie es innerite Erfahrung. Reiten wohl geschieht, mir tahl und öbe wird, fo barf ich mich nur zurudwiegen in bas munberbare Bluthenmeer ber mit Charlotten verlebten feligen und feelenvollen Stunden, um wieder an reinem reichen Inhalt mich zu erfreuen und zu ftarten. - Bon ben Gartenbeeten, die wir gemeinfam gepflegt und behütet bis jum unauflöslichen Berinnigen Beift in Beift und Seel' in Seele, welch eine Fulle von Rlang und Barmonie! - So lange die Erinnerung mir nicht erftirbt, werbe ich nimmer mich verarmt fühlen fonnen.

Unter ben Männern, benen ich mich bamals näher angeschlossen, verdient Abolph Wagner eine besondere Erwähnung, dieser von Fülle der Ideen und des Bissens überdrängte Geist, von dessen innerstem Kerne Alles, was er öffentlich gegeben, nur ein schwacher Ausstäuser ist, und dessen Rede eben so melodisch und anziehend war als seine Schreibart unbeholsen und erstarzend. Wagner sehlte nur ein scheindar geringes Etwas, um unendlich viel als Litterat zu sein; aber dieses Etwas zu erringen ist ihm nie gelungen. Und das fühlte er und das machte ihn so stolz und unbeugsam und hart Solchen gegenüber, die, ihm auch von Ferne nicht

vergleichbar, durch leichte Beweglickleit der Feder und gewandte Darstellung eines ziemlich mäßigen Gedankenvorraths eine Art Ruhm sich erworben, während er in demüthiger Anerkennung echter Größe und in zutrauensvoller Hingebung und wahrhaft sehnsüchtiger Auffassung und Heranbildung junger Talente ein Glück und eine Befriedigung suchte, die sein eigenes schriftstellerisches Leisten ihm nicht gewähren konnte. Wenn ich sein gedenke, des Mannes mit den bedeutungsvollen Zügen, in welche scharfe Furchen eines raschen Ingendlebens eingegraben waren, und des großen tiessiegenden Auges, mit welchem er wie inneren Geheimnissen zu lauschen schien, so mahnt mich etzwas wie Kassandra, oder die räthselhafte Sphinx.

Im Herbste 1823 unternahm ich in Begleitung meines Freundes Ernst Große eine Fußreise, beren Erlebnisse und Eindrücke in reichlichen Briefen an Charlotten ausbewahrt sind. Als ich am Tage vor dem Ausmarsch aus Leipzig eine passende Reisewasse wünschte, eilte Charlotte selbst in ein Gewölbe und kauste einen doppelschneidigen Dolch mit schwarzem Griff, den sie mir zum Geschent darbrachte. Diesen Dolch, in welchen später noch mein Name mit der Jahreszahl 1823 eingeätzt wurde, trug ich fortan mehrere Jahre hindurch immer auf der Brust, dis späterhin in einer ruhigeren Periode befriedeter Hügelichteit er auf Charlottens ausdrücklichen Wunsch neben meinem Schreibepult ausgehängt wurde. — Unsere Wanderung ging durch Franken und Schwaben; wir

Ì.

ı

besuchten die schönsten Gegenden des Rheins und tehrten bann, beide Beffen durchftreifend, in bem Balbederlandchen ein, wo natürlich in meinem Baterhaufe uns bie gastlichste und liebevollste Aufnahme bereitet mar. Da gab es nun Bieles zu berichten, und bas Fragen und Erzählen nahm tein Ende. Bon ben Bermandten in Bamberg, von ben schönen bei Jean Baul Richter in Bayreuth verlebten Abenden, von ben freundlichen Stunden, die der biedere Uhland in Stuttgart 19) bereitet hatte, von der gaftlichen Aufnahme bei bem patriarchalischen Johann Beinrich Bog und feiner Baucis Chriftiane, vom alten Römerfaal zu Frantfurt und dem modernen Kurfaal Wiesbaden - von Allem mußte ausführlich Rechenschaft gegeben werben. Allem aber wurde - da man mich in biefem Falle noch nicht als unparteiischen Richter erkannte - vielfach Große ausgefragt und mußte wieder erzählen von ber berrlichen Charlotte, die ben einft fo ungeftum ins leben Stürmenden ju milbem Frieden umgemanbelt batte.

Rach mehrwöchentlichem Aufenthalte in meinem lieben Arolsen setze ich von Rassel aus, während Große sich nach Hannover wendete, allein meinen Pfad nach Leipzig fort. Auf diesen letzen Stazionen wurde in Gotha manche freundliche Erinnerung aus den Schuljahren geseiert, vor Allem aber inhaltvolle Stunden gelebt mit meinem hochverehrten Friedrich Jacobs. Dem in Weimar verlebten Tage gab eine unvertilgsbare Weihe die durch den sinnigen Eckermann verschaffte



Sunft eines Besuchs bei Githe — 10. November 1823. — Es ift dieß das einzige Mal, daß ich den Dichterheros von Angesicht gesehen und Worte aus seinem Munde vernammen. Der Eindruck war ein erschütternder, indem ich mit all meinem glübenden Streben mich als so gar nichts diesem Gewaltigen gegenüber fühlte 20). Erst ein nach Leipzig gesendeter Brief Eckermanns, der freundliche Neußerungen des ehrwürdigen Meisters über den schüchternen Besuchselt 21), milderte diesen Eindruck, nachdem bereits das Wiedersehen der Geliebten dem Herzen Freudigfeit und dem Streben Zuversicht wiedergegeben hatte.

Zwischen philologischen Vorbereitungen, dichterischen Versuchen mannigsacher Art — wobei Edermann aus der Ferne, Charlotte in der Nähe zu Berathern und Schiedsrichtern erwählt waren — und Fülle reinster Lebensfreude führte der Winter 1823 zum Frühjahre 1824, das den Entschluß zur Aussührung brachte, Leipzig zu verlassen, um in Berlin dem immer mehr Wurzel fassenden Plan gemäß mich an der dort vorsherrschenden historisch sphilologischen Richtung zu eigener Stellung bei der Universität vorzubereiten. —

Die ersten Eindrücke Berlins wirken mehr überraschend, als wohlthuend. Der große Umfang der
weitläuftig auseinander liegenden Stadt, das Schnurgerade der meisten ihrer in nüchterner Kahlheit hingebehnten Straßen; der gänzliche Mangel der von Rindheit au lieh und vertraulich gewordenen Balb- und
Bergumgehung, — an der Stelle frischer und träftiger

Natur überall der viele Staub und die viele Gelehrfam= teit, an ber Stelle ursprünglicher lebendiger Freude am Schönen vielfältig Pranten mit Geift - alles dieß und noch so vieles damit Zusammenhängende konnte unmöglich eine Natur wie die meine ansprechen und befriedigen. 3ch wählte mir eine bem eigentlichen iconen Stadttheil, melcher vorzugsweise als Berlin gilt, fern gelegene Wohnung und scheute nicht von bort aus täglich mehrmals ben weiten Weg zur Universität zu machen. Es war mir Bedürfnig, dem meinem Wefen fremdartigen Treiben einigermaßen fern zu leben und wenigstens einer Art von Ländlichkeit und Natur in Umgang und Umgebung zu genießen, welche ber meiner Wohnung zugehörige Barten und beffen Befiger, eine fchlichte madere Bürgerfamilie, mir boten. Aber nach und nach verföhnte ich mich auch mit bem eigentlichen Berlin. Boechs Borlefungen und die Aufnahme, die ich bei biefem aus ber Ferne icon hochgeschätten Manne fand, zogen -mich mehr und mehr an; ich freute mich ber Darstellungen im Theater, mo damals noch Wolff'sche Baar und Ludwig Devrient und so manche murbige Ueberbleibsel aus ber alten ftrengen Schule wirften und wo die Milber sich in Glude und Mogarts Meisterwerken vernehmen ließ; ich fand immer mehr Wohlgefallen an bem, mas die Stadt an wirflich schönen Runftwerken aufzuweisen hat; ja ich befreundete mich fogar mit dem Thiergarten, diefem Surrogat der Natur, und suchte mir nach meiner Beise manches Lieblingsplätchen für die Phantafie. - 3m

Bangen jedoch blieb mein Leben in ber erften Zeit bes Berliner Aufenthalts ziemlich einfam, und es ftellte fich nicht felten eine Trübe und Niedergeschlagenheit ein, die mir feit lange fremd gewefen. Defto grogeres Berlangen fühlte mein bes Naturumganges bebürftiges Gemüth nach einer Reife, bie ich benn auch in Gefellichaft eines werthen Studiengenoffen, Eduard Margerie aus Rrefeld, am Schluffe ber Commer-Borlefungen antrat. Unfer Weg führte gunächst nach ber Infel Rügen, wo wir in mehrtägigen Streifzugen an ber romantischen Rufte uns jeben Abend bes Seebades erfreuten. Go auch eines Abends, ben mir als ben letten für Rügen beftimmt hatten, unweit Butbus. Befährte, als Rheinlander ein gewandter Schwimmer, zeigte mir eben eine rafchere Art vorwarts zu tommen und überholte mich in behenden Stößen bermagen, bag ich weit hinter ihm gurudblieb. Mit einem Male hore ich einen Schrei und febe fein langes braunes Saar balb auftauchen, balb verschwin-3d eile fo rafd ich vermag ber Stelle gu, aber ohne ihn zu finden. Nachdem wir den armen Eduard aufgefunden und ans Land gebracht, murben herbeigerufenen mittelst bes Arztes alle Mittel jum Rudführen in bas Leben angewendet. Bergebens! So fiel mir nun bas traurige Amt zu, ber ungludlichen Mutter bas Schmerzlichfte zu melben. längere Zeit blieb ich mit ihr im Briefmechfel, ba es ihr tröftlich fchien, mit Dem fich zu unterhalten, welcher ben letten Stunden ihres Sohnes nahe gewesen.

Ratürlich verweilte ich bis zur Beerbigung auf Rigen. Bierbei lernte ich mahrhaft gute Menfchen temen. Umtmann Diedmann und feine Ramilie, an die ich Grafe von Berliner Befannten zu bestellen gehabt, nahmen fith mit treuem Gifer meiner an, halfen forglich alles Rothwendige bereiten, und bei dem Zuge von dem Gute Posewald nach dem Dorfchen Bilmt= nit, wo wir ben Singeschiedenen unter ber aroken Linde vor der Kirche begruben, hatte Niemand ahnen tonnen, daß er fern ben Seinigen geftorben. ift diefe Familie in jenen traurigen Tagen ein mahrer Troft geworden, und ich schied von ihnen wie von lieben Freunden, das Bild einer maderen Genoffenfchaft neben ben trüben Bilbern mit mir im Bergen tragend. - Mun gog ich einsam weiter ben Geftaben ber Offfee entlang über Lübed nach Bolftein, zu ben bunischen Infeln nach Ropenhagen, von bort höher hinauf nach Kronenburg und hinüber an die fchwebifche Rufte und fehrte ziemlich fpat im Berbfte über Bamburg wieber nach Berlin. Beim lebhaften Zuritchviegen in biefe Sahrten zu Land und Meer haben fpater fich aus Ginzelflangen und festgehaltenen Lofaltonen bie "Wandergrufe, Erinnerungen einer Berbitreise" gebildet. Da Charlotte biefe Gebichte befonbere fiebte, fo fendete ich ihnen bei der Beröffentlichung (in bem Berliner genealogifchen Rulender für 1837) eine and Wehmuth und glaubiger Soffnung gemifchte Zueignung an bie Berflärte voran.

3m Winter 1824 - 1825 murbe ich Mitglied ber von Buttmann und Boech geleiteten Uebungen bes philologifchen Seneinars und befuchte, außer ben regelmäßigen Fatuliate = Borlefungen bei Boedh, Begel und Raumer, bes in biefem Gemefter aus Breslau anwesenben Steffens Bortrage über Raturphilosophie: von Boefle burchdrungene Gemütheanschauungen im Strome flammender Beredtfamteit. Auch wirfte, nach Aufgeben der bis dahin eigenfinnig festgehaltenen einsieblerischen Burudgezogenheit, noch manches Andere wohlthuend auf Es entftand ein näheres Berhaltnif gu mich ein. Boech und Einigen ber um ihn versammelten Buforer und dadurch machsendes Intereffe für philologische Gegenftande. 3ch nahm öftere Theil an ben Abendzirteln, die der fraftig-frifche Buttmann belebte, biefer unvergleichliche, echt tonftituzionelle Beherricher eines Rreifes, wo jedem Einzelnen in feinem Wefen freies Sviel vergonnt und nur Der vervehmt mar, wer burch Steifheit ober Ziererei fich felbst und Anderen ben Genuß verbarb. In feiner Rabe konnte feine Art gefellschaftlicher Lüge Raum finden und ber an guten Einfallen unerschöpfliche Dann wußte Jedem, auch bem trockenften Sachgelehrten, feine befte Seite abzugewinnen und ben verborgenften Lebensquellborn zu er-Mit bem grundgelehrten Birt entspannen fich intereffante Streitigfeiten über antiquarifche Begenftande; Ladymann wurde zu Erörterungen aus ber Borgeit altbeutscher Boefie, Tollen zu afthetisch-archaologischen Ausbrüchen angeregt; und felbft Savignb;

ben sonft nur funftvoll drapirt Auftretenden, borte man Buttmann gegenüber sich in einfach = natürlicher Weise über Recht und Unrecht aussprechen: zu befonberer Sohe fteigerte fich die Unterhaltung, wenn fich-Schleiermacher einfand, diefer emige Jungling voll Sumor und Geiftesicharfe, der feinen lieben Buttmann vorzugsweise als ben "Witboldfonig" getauft hatte. - Daneben mar bei meinem Balbederlandsmann, bem Bildhauer Rauch, ber, felbst ein schönes plastisches Gebilbe mit etwas marmorartigem Beischmad, mehr in gehalteneren, dem Sofe abgelauschten Formen fich gefiel, Belegenheit geboten, die vorzüglichften unter ben älteren und jungern Bertretern ber Berliner Runftlermelt tennen zu lernen. Bon anregenbstem Gifer aber murde der Bertehr mit einer Gefellichaft junger Litteraten, an beren Spige eben bamals Rarl Simrod einen Musenalmanach berausgegeben hatte, beffen Kenienanhang - unftreitig bas Werthvollfte bes Buchleins - nach bem Beispiel feines berühmten Borgangers aus ben Neunziger Jahren, die litterarischen Erscheinungen ber Begenwart mit epigrammatischer Schärfe por bas fritische Forum gieht. Den abends lichen Bufammenfunften diefer teden froblichen Genoffenschaft schloß ich mit lebhafter Theilnahme mich an und fand barin ein wohlthuendes Gegengewicht gegen bie immer mehr junehmenden ftreng philologischen Beschäftigungen, benen ich, ber einmal eingeschlagenen Richtung und praftischen Lebensbestimmung zufolge, mich unterziehen mußte. In biesem Rreise mar es,

wo ich die junge Mannschaft meiner neuen Griechenund ber in bramatischem Begenfate benfelben gegenübergeftellten Türkenlieder, fowie die Erftlinge meiner Bilber bes Orients vorführte. Es war nämlich ftreng gehaltene Borfchrift, bag ein beim Schlug ber jebesmaligen Berfammlung Erwählter am Anfange ber nachsten etwas von fich ober einem anbern Mitgliebe vortragen mußte; baneben aber beftant, im Gegenfat gu ben Statuten einer alteren litterarifchen Befellichaft Berline, bas unverbrüchliche Befet, baf fein Erzeugnig eines nicht ber Genoffenschaft Angehörigen in ben regelmäßigen Berfammlungen burfe vorgetragen werben. Da mehrere biefer tropig auf fich felbst beharrenben Benoffen mit bem Redakteur bes Befellichafters in Berbindung ftanben, fo folgte ich ber Aufforderung zu Beitragen an diese Zeitschrift, balb in Berfen, balb in Profa. Unter ben lettern tritt mir besondere lebhaft vor die Erinnerung ein Auffat über "Edermanns Beitrag jur Boefie, in besonderer Beziehung auf Gothe" (Stuttgart 1824), einem Buche, bas mich lange Zeit mit innerstem Untheil beschäftigt und mit welchem ich in aneignender hingebung wie mit einem Lebenden verfehrt hatte. Go Bieles, mas Ernft Große, Edermanns langjähriger Freund, in beharrlichem Untampfen gegen subjettives Sichbefangen mir wiederholt gepredigt und mas Edermann in wohlmeinendfter Beife mir mündlich und schriftlich als einzig heilbringenbes Evangelium für poetisches Schaffen und Bilben immer von Neuem ausgesprochen hatte, bie Rothwendigfeit Enrye, Beinrich Stieglig.

bes hingebens an ein scharf erfaßtes Objekt ftand bier in mannigfaltiger Betrachtung, bald aphoriftisch, bald in zusammenhangender Ordnung vor mir, und überall war Gothe als höchstes Mufter nicht nur etwa ausgesprochen, sondern in analytischer Darftellungemeife aufgezeigt, und Alles mit einer ungemeinen Raivetät, einer Rindlichkeit ber Anschauung, in welcher zugleich bie größte Rlarheit herrichte, bis zur Durchfichtigfeit der aufgeftellten Unfichten und Grundfate. Dich hatte das Büchlein ungemein gefordert und mir trenlich beigeftanden im Ringen gegen eine nur allzugern und durch jahrelange Verwöhnung immer noch gewaltsam fich geltend machende Subjektivität, und fo brachte ich ihm in jenem Auffatz nur ben schuldigen Boll bes dankbaren Lehrlings, der freilich noch Bieles zu thun hoffte, um praktifch als Gigenthumer bes theoretisch Anerkannten fich rühmen zu dürfen.

Der Kampf zwischen ben Ansorderungen der für eine künftige Lebensstellung unerläßlichen Beschäftigung mit strenger Philologie und der entschiedenen Hinneigung zu immer mehr sich entfaltenden poetischen Planen und Bestrebungen hatte in meiner ohnedieß in der letzteren Zeit von Blutwallungen stark heimgesuchten Natur nach und nach einen Zwiespalt hervorgebracht, der bald in schwermüthigem Hindritten, bald mehr in heftigen Incungen des Gemüths sich kundthat. Dieser qualvolle Seelenzustand konnte unmöglich ohne Einfluß bleiben auf die Briefe an die Geliebte, welcher ich Miles mitzutheilen mich gewöhnt hatte; und er blieb,

wie gemilbert er auch immer fich kundthun mochte, der flar blickenden Charlotte nicht lange verborgen. Rachbem fie eine Zeitlung vielfaltig gefonnen, wie bem abauhelfen fei, foßte ihr zu Opfern allzeit hinneigendes Berg ben Blan, burch Entschwinden aus ber Erfcheinungswelt den Geliebten von jeder Jeffel zu befreien und feinem Streben wieber offene, unbehinderte Bahn ku verschaffen. Aber eine gunftigere Wendung in meiner Stimmung und die Rudfehr meines Beiftes zu ber alten Freudigfeit und Spanntraft verhinderten die Ausführung des furchtbaren Entschluffes, und der Befuch im Sommer 1825 und ein mehrwöchentlicher Aufenthalt in Leipzig führte Alles wieder zu schöner Beiterkeit und herrlichem Frieden gurud. Rruftiger und mit größerer Zuversicht als je zuvor widmete ich nach meiner Ruckehr in Berlin mich nunmehr philologischen Studien und ber Borbereitung einer für die Bromozion nothwendigen Arbeit und fand gleichwohl Dufe und Stimmung, meine poetischen Blane gu for-Bern und besonders mit Freunden der Tontunft Erholung und Erheiterung ju gewinnen. Biele der Lie= ber, welche fpater, von namhaften Romponisten in Mufit gefett, auch öffentlich erschienen, find ans biefer Beit hervorgegungen; Plane ju Opern murben entmorfen und einer auch, zunächst bestimmt für den in Gefangs-Komposizion talentvollen &. B. Lerche, im Spatherbit 1825 ausgeführt 22) (- ein anderer, versprochen an C. M. von Weber, ftarb mit bem bald erfolgenden Tobe bes bochgeschätten Romponiften

bahin -); und so murbe gerade in diefer Periode ftrengfter Borbereitung für bas wirkliche Leben vielfältig geschwelgt im Reiche ber Traume, und bichterische Plane und Bersuche freugten und brangten und verfolgten einander auf bas Mannigfaltigfte, nicht felten bis jum Abenteuerlichen. Rugleich murben mit Gifer und ftarfem Antheil bie Borlefungen Begels befucht, und diefer tiefe, machtige Denfer, ber früher burch feine nur mit Widerftreben bis zu Ende verfolgte logif mich eher von sich abgewendet hatte, zwang burch ben Bortrag feiner Geschichte ber Philosophie um fo entschiedener zu aufmerksam eingehender Betrachtung. Denn hier trat ich in das mehr als lebendiger Drganismus ber Unschauung fich barftellenbe Rufthaus ber in ber scharfen Dialektik ftreng-logischer Entwickelung geschmiedeten Waffen, und unwillführlich führte ber nicht mehr zurückzuweisende Antheil an den Beftalt geworbenen Resultaten auf ben nunmehr mit erichlognerem Auge und erftarftem Muthe aufgesuchten Quellborn gurud. Begel hat später bei perfonlichem Rahertreten mit dem gerade dem ernften Denter fo wohl anftehendem freundlichen humor mitunter barüber gescherzt, daß ein Dichter an ihm und seinem Syftem Gefchmad finde, hat es für eine Laune der Bhan= tafie erklärt, die in dieser mit spartanischer Bucht umgehenden Gymnaftit fich wohl nur um bes schroffen Gegensates willen eine Zeitlang gefalle; gleichwohl aber that ihm biefer lebendige Antheil wohl, und es machte ihm Freude, ale er in mehreren aus bem Ber-



fenten in fein Spftem hervorgegangenen Bebichten biefes fich flammend spiegeln fab. Die einfache Char-Lotte aber ließ fich nicht beftechen burch ben glanzenben Bebantenfirnig folder boch eigentlicher Geftaltung entbehrenden Schildhalter bes abstraften Gebantens; auch die mit Sorgfalt ju naherem Berftanbnig jezuweilen beigegebenen Erflärungen tonnten fie nicht anberes Sinnes machen, fo wenig als die mit vielem Aufwand von Beredtfamkeit vorgebrachten Argumentagionen eines mir befreundeten Studiengenoffen, ber in einer Reihe von Briefen fich bemühte, Charlotten für Diefe Richtung ju gewinnen. Ihr schien bas philosophifche Spftem nun einmal augerhalb ber Sphare ber Boefie zu liegen; und an diesem Gefühl, an welchem alle noch fo glanzenben Demonftragionen scheiterten, hielt fie treulich feft, im Uebrigen ben Werth philoso= phischer Studien feineswegs verkennend. Sie fpricht fich hieruber unumwunden aus in einem Briefe vom 8. April 1827, nachdem fie eben über mehreres ihr Zugefandte ihre Frende bezeigt -: "- Etwas ganz Anderes ift es aber mit den meiften Deiner letten Bebichte und bem, mas Du mir barüber zur Erklärung giebst. 3ch versichere Dir, ich habe so oft versucht. meine Seele ba hineinzustimmen, aber es geht und geht nicht. Ich fage Dir, Du Befter, bas gang offen, bamit Du Dir nicht wieder umfonft Mühe geben follft, es mir zu erklaren. Siehe, ich meine, bas find Sachen, die nur ben Belehrten intereffiren können und auch wirklich nur ber beurtheilen kann. Ich hatte nie

gedacht, daß der glühende Heinrich solche trockene Sesichichten mit dem Gewande der Boesie umhüllen könnte; da es nun aber einmal so ist, und es gewiß auch seine Liebhaber sindet, weiß ich es auch zu ehren, vorzügslich wenn Du mir versprichst, Geliebtester, nicht allzusviel von dieser Art zu geben — Lateinisch ja, aber nur nicht Deutsch — —

So oft ich mich auf ber gewiß vom Allerheiligften abführenden Bahn gestaltsofer Reslexion ertappe oder von solch verlockenden Jrrgängen zurückgerufen werde durch einsichtiges Freundeswort, gedenke ich dankbar der liebenden Warnerstimme, welche damals das wiche tigste Geheimniß alles Schaffens und Bildens in siches rem Ahnen des Rechten mir kindlich scherzend an die Seele gelegt.

Im Juni 1826 erfolgten Examen und Promozion. Die zu letzterer nur theilweise eingereichte Inaugurals Dissertazion »De Marci Pacuvii Duloreste«23) trat bald darauf in erweitertem Umfange selbständig hers vor. Es ist ein Versuch zur Wiederherstellung einer altrömischen Tragödie nach einer ziemlich geringen Anzahl von Fragmenten. In diesem freieren Ergehen der Phantasie, im Construiren und Combiniren hatte ich einen Ersatz gesucht für die lange Qual und Mühe, welche das Durchwühlen und Vergleichen der verschies denen Ausgaben verstaubter Grammatiker, Lexisographen und sonstiger zum gesehrten Apparat unerlässlicher Aus

toren mir verurfacht. Beim Rückblick auf biefe muhselige Beschäftigung gebente ich bantbar ber vielfachen Aufmunterung in Rath und That, die meine philologischen Freunde Constantin Ilgen und Friedrich Sanber mir gemährt, diese Gifrigen, treu Theilnehmenden, benen ein früher Tod nicht gestattet, felbst der Früchte ihrer reichlichen Studien froh zu werden. Sie meinten es so herglich aut, als sie durch unermüdliches Tabeln und Angreifen immer von Neuem an bem Bau rüttelten, den ich icon weit früher beendet geglaubt und beffen Geruft, endlich umzufturzen ich wie vielmal! - jur Unzeit im Sinne hatte. Aber biefen immermahrenden Angriffen des anfangs nur loder Bingestellten und den beständigen Anforderungen einer möglichst festen Begrundung bis ins Ginzelnfte verdante ich, daß die Arbeit - freilich nach unfaglichem Schweiß — eine gründliche geworben. Das Buchlein murde freundlich felbst von Fachgelehrten aufgenommen, von Ginigen bas allzu Gewagte, mitunter auch Willführliche der Combinazionen scharf bestritten, von Anderen der Wunsch zur Fortsetzung ähnlicher Berfuche ausgesprochen. Aber, obgleich durch vorher= gegangenes jahrelanges Sammeln und Durchmuftern. aller nur möglichen Winkel, wo etwas meinen 3med Forderndes enthalten fein fonne, ausgeruftet mit reichlichen Borbereitungen auch für die übrigen Fragmente ber altrömischen Tragifer, konnte ich mich bennoch nicht entschließen, diese meinem Wesen so ganglich widerftrebende Bahn weiter zu verfolgen. Wie oft hatte ich.

aebudt über alte Grammatifer und in gelehrtem Staube wühlend, die Bildner und die Musiter beneibet, die zur Erreichung ihres Zieles teine andere Richtung einauschlagen und teine anderen Mittel zu benuten brauchen, als die bem Wefen ihrer Runft verwandt und förberlich find; benn ihre Runft hat Burgerrecht und Beltung, ich mochte fagen Bunftrecht auch im Leben, mahrend der Dichter im Reiche des Bestehenden fest= zuwurzeln, allzuoft nur sich Dingen zuwenden muß, bie ihn von feinem ursprünglichen Pfade abziehen und mit eigenfinnigem Gebot zu fremdartigem Frohndienst in Anspruch nehmen. Wie Bieles von dem, mas ich in ben letteren Jahren getrieben, ftand außer aller Beziehung mit meinem inneren Leben! Und griff nicht fo manche meinem eigentlichen Drange frembartige Thätigkeit weit hinauf in frubere Zeiten gurud? Das mußte jett - so fühlte ich entschieden -, nachdem ber Bunkt erreicht mar, der einen Lebenshalt versprach, Bufrieden durch die Promozion den anders werden. Doktortitel, ben ich doch weniger für mich als für die Berggeliebte angestrebt und durch das ehrenvoll bestandene Eramen die Berechtigung zu einer Anstellung in den preugischen Staaten erworben zu haben, wies ich alles Weitere auf der Bahn der fogenannten Gelehrfamteit gurud. Auch durch diejenigen Stimmen, die nun alebald von mir die Habilitazion bei der Universität erwarteten, ließ ich mich nicht irre machen. Dein Sauptgefichtspunkt mar, baldmöglichft eine Stellung ju gewinnen, in welcher ich Charlotten einen eignen Berb

bereiten und zugleich nach Herzensbrang ber Bollendung meiner bichterischen Plane leben könne. Hierzu aber schienen Borlesungen bei der Universität, welchen, um mir selber zu genügen, ich alle Zeit und alle Aufmerksamkeit hätte widmen müssen, keineswegs geeignet; ich zog daher den Unterricht bei einem Gymnasium vor, und legte zu dem Ende sogleich nach der Promozion die erforderlichen Probelekzionen ab.

Rach Bollendung all diefer Borbereitungen, in welden gwar nicht der gefuchte Schat gefunden, aber ber Beinberg bes Wiffenswürdigen nach allen Seiten mar burchwühlt und in allen Winkeln umgerodet worben, fühlte ich mich bei Beitem freier und glücklicher. Der Drang zu poetischer Gestaltung und die für den immer fich erweiternden Plan ber "Bilber bes Orients" nothwendigen Studien traten jest nicht mehr beängstigend als ftorende und hemmende Berzögerer eines nach Rraften zu vermirflichenden Lebensalucks für bas geliebtefte Wefen, sondern ale Belohnung ein für redlich abgethane Arbeit und ein dadurch errungenes nachftee Biel. Obgleich nach den leider in unferen deutichen Staaten immer noch herrichenden Begriffen als Ausländer betrachtet, hatte ich nunmehr ein Recht erworben zur Anstellung in der preußischen Monarchie. Dag bieß auf ehrenvolle Beife geschehen mar, bag mein Diplom die erfte Cenfur der Fafultät mit besonders lobender Ermähnung der Promozionsarbeit erhalten 24), hatte auch die Bermandten, die bis bahin ben ale Schwarmer verschrieenen Boeten balb mehr

mit Ungebuld, bald mit angftlicher Beforanif angefeben, nummehr aufe Bolltommenfte ausgefohnt. Betetsburg, von Bannover, aus ber Walbeckerfieimath giengen erfreute und zufrledene Glückmunfchungsidreiben ein, in Berlin felbft mar eine mahrhaft mohlthuende achtungsvolle Stimmung rege. Aber als alles bieg begludte mich bie Freude, welche Charlotte empfand. Diefe theure Gefahrtin meines innéren Lebens einen fo mefentlichen Schritt bem erfehnten Riele naber gefordert ju haben, aab mir eine Befriedigung, wie nicht leicht ein Beschäftsmann beim Efwerb von Millionen fie empfinden mag. 3ch wurde wieder kindlich froh und jede Spur hypochondrifcher Anwandlungen, welche die Berliner Staub- und Belehrten-Atmosphare in bisweilen buntelgrauen Tonen hervorgerufen hatte, wich zurud.

In biese Zeit fallen mehrere ber glücklichsten und gelungenften Lieber der Liebe, in welchen der Dichter, ganz in die Anschaufung des Orients versenkt, sein eignes Glück und die ihn Beglückende nicht würdiger verherrlichen zu können glaubt als durch Bersegen in die Garten Persiens, wo es unter dem Gesang der Nachtigall und dem Duft ber Rose, eben so sehnsucht, als der seligsten Befriedigung des Herzens, voll und reich emporblüht. Wie sehr soche Kritiker, die — freilich erst nach der tragischen Katastrophe seines Lebens — gegen ihn den Borwurf ershoben, als habe er, austatt ein nahes schönes Bestettigm zu feiern, sich in ferne Zustände und Gegens

stände geflüchtet und dadurch ein reiches Glück verscherzt, zu dessen Bewußtsein er eigentlich nie getommen, wie sehr dergleichen Stimmen im Jrrthume befangen sind, davon zeugt ein dem Liedertranz der "Liebe" vorangestelltes kleines Gedicht, das als Grundklang aller Melodien seit dem Andruch seiner Hegira hier eine Stelle finden mag —:

## Metamorphofe.

Der Strahl von Often, ber mich angeglüht, Wedt Junken mir im innersten Gemüth; Wenn sie vereint zum Liebe mich beseelen, Dann blüht ein Kranz vollglühender Juweken, Und der Juwek, den ich im Westen sand, Gewinnt im Osten nun ein Baterland. Richt Steine sind es mehr; in Flammenstrahlen Seh' ich vereinigt sie den Himmel malen; Vald glüht ein Stern im mildverklärten Blau, Bald strahlt die Sonne auf smaragdner Au', Und hochentzückt erblick' ich schon in ihnen Der Rose Blätter leuchtend als Rubinen. Wer ist der Stern, die Sonne und die Rose? — Die Eine, Holbe, Treue, Makellose.

Auch fällt in diese Zeit ein Chklus von Gedichten, die Manche heute noch für das Beste erklären, was mir jemals gelungen. Es sind dieses die den innig zu einem Ganzen verschlungenen ersten Band der Bilber des Orients eröffnenden Söhne der Wüste. Das Treffendste, was über diesen Liederchklus vielsleicht ift ausgesprochen worden, findet sich in einem

balb nach bessen Hervortreten erschienenen Blatte ber vom Professor A. B. Marx redigirten musikalischen Zeitung — ein Wort, das damals mich um so freudiger überraschte, als ich darin vollständig ausgesprochen sinde, was bei Empfängniß und Entfaltung mit leisem Ahnen mein Innerstes bewegt hatte.

Noch andere Gedichte (außerhalb den Bilbern des Orients) gingen jest in rascher Folge aus der Entfaltung lange zurückgedrängter, endlich zum Durchbruch gekommener Reime hervor; darunter das zu Göthe's 77jährigem Geburtstag gedichtete:

Wie heißt ber Strom, ber vollsten Dranges Sich burch Europens Fluren gießt?
u. s. w.

(Bergl. bas Göthe-Fest in Berlin 1826, S. 32—35.) 25), für welches mir von dem mit der Entscheidung beaufstragten Professor Zelter, dessen Ausspruch später auch Göthe selber beitrat 26), der goldne Siegelring zuerstannt wurde, welchen die zur Feier des Tages verssammelte Mittwochsgesellschaft als Preis ausgesetzt hatte. In einem saft gleichzeitigen Glossenturnier, wozu die damals in Berlin vielgelesene (Sapphir'sche) "Schnellpost" ihre Schranken eröffnete und zu welchem namhaste Dichter aus allen Theilen Deutsche lands als mit Sang und Klang ausgerüstete Mittämpfer erschienen, wurde von den erwählten Kampsrichtern L. M. Fouqué und Abolph Müllner einstimmig erklärt, daß der vom Redakteur des Turnierblattes als Preis versprochene Silberbecher mir zusallen

musse — seltsam genug —: keinen bieser Preise hat ber Gekrönte jemals zu Gesicht bekommen; ben Turnierbecher aus unbekannten Gründen nicht; den Siegelering nicht, weil er nicht wirkliches Mitglied der zum Wettkampf zusammengetretenen Mittwochsgesellschaft war, sondern seinen Beitrag als Anonymus nebst Motto eingesendet hatte. Und so fiel der mit Göthe's Bild geschmückte Siegelring an Houwald. —

Raum war ber Druck ber jum Buche erweiterten Promozionsschrift vollendet, als ich nach Leipzig eilte jur Begrüffung ber Geliebten. Jest mar Charlotte nicht mehr die "Studentenbrant", als welche ihre Berwandten fie früher mohl-geneckt, sondern Braut bes jungen Doktors, der nunmehr in aller Form feine Berlobungsfarten drucken lief und durch folenne Borstellung "bas öffentliche Beheimniß" laut verfündete. Der Berlobungsabend felbst mar ein rafch improvisir= tes Feft, ba eben unverhofft einige Bermandte aus Betereburg bei ihrer Rücfreise aus ben Taunusbädern in Leipzig eingetroffen waren, geftaltete aber gerabe durch dieg Nichtvorbereitetsein und diefes unerwartete Busammentreffen sich zu desto schönerer Feier. Freunde aus Berlin, die, eben auf der Durchreife begriffen, im blauen Bauschen vorsprachen, maren juge-Andere trafen später ein, und es fehlte unferm Rreise selten einen Abend an unerwarteten willfommenen Besuchern, mahrend die Tage den nach fo langer Beit wieder Bereinten in lebendiger Mittheilung rafch dahin schwanden. ,

So waren mehrere Bochen in ungeftortem Frieden verlebt, als ich ploglich von einem heftigen Rervenflebet ergriffen wurde - mahrscheinlich durch bie bet Promozion vorfergegangene Anftrengung, die jest erft nach völliger Bernhigung fich geltend machte. rere Tage zitterte die forglich pflegende Charlotte um mein Leben, und kaum war ich von dem Rrankenlager wieder erstanden, als sie von demfelben llebel barniebergeworfen murbe. Gine fcmere Zeit ber Britfung! Aber beibe haben wir uns fpater wieberholt geftanben, baß wir all die Schmerzen, die in jenen trüben Tagen ber Gefahr einer um ben andern gelitten, um feinen Breis entbehren möchten. Beide fühlten mir unfete Seelen burch bieß gegenseitige Ergittern nur um so mehr vereinigt; und ba ich nun in meinem Elpfium auch noch bas Beihnachtefest erwartete, fo folgte ben Stunden tiefftet Betrübnig eine Rette befeligtet Tage, in benen beitere Gefelligfeit und gegenseitiger Austausch aufs Schönste mit einander wechselten. -

Dieser Austausch zweier sich immer mehr vereinigenden Naturen setzte sich aufs Lebhafteste fort, als ich in Berlin war. Nach der mehrmonatlichen Bereinigung, nach dem gemeinsam Durchlebten und Erbalbeten erschloß sich Alles noch in größerer Freiheit nnd Fülle als zuvor. Unser Briefwechsel wurde immer mehr eine gegenseitige Erziehung aus der Ferne mehr mehr eine gewissermaßen gemeinsame Studien, ohne daß Charlotte dabei den Staub der Schule und den Dualm der Studienlampe zu schlucken brauchte

baher bei bem geistig so empfänglichen, zu Allem, was ihren Geliebten anging, inächtig hingezogenen Mädchen dieß Leichte, Freie, Geflügelte, während diefer doch bisweilen von dem Oruck und der Schwere zu durch-wühlender Massen von gelehrten Studien immer bon Zeit zu Zeit sich wieder einmal bedrängt und geängestet fühlte.

Charlotte aber kannte ihren Freund und feine elaftische Kraft hinlänglich, um bor bergleichen Erscheimingen nicht weiter zu erschrecken; sie wußte aus Erfuhrung und im Vertrauen auf seine Ausdauer, daß
er auch das schwlerigste Material geistig durchdringen
und sonit überwinden werbe, um dann, kräftiger und
freier aus bem Rampse hervorgegangen, die weitete Jahrt mit geschwellteren Steeln fortzusegen. Dann
ruft sie ihm aus der Ferne zu, welch interessantes
Schanspiel es ihr gewesen, ihren starten Kämpen sich
wieder einmal zur Lust hindurchwinden zu sehen
— einer ihrer Lieblingsausdrücke für solche Zustände,
nachdem ein junger Dichter von mir gesungen hatte:

Boll die Brust von Lebenswunden Sich zur Lust hindurchgeweint, Fand ich einen Kerngesunden, Und im Finden wat's ein Freund.

Such' nicht langer nach ben Aerzten! Fühl' der Lieb' und Wahrheit Kraft! Fühl' es, wie die Wunden schmerzten, Fühl' es, wie du umgeschafft! Schwingt er nicht sich in ben Luften, Wie ber Abler sich bewegt? Und in reinen Morgenbuften Der Gefang empor ihn trägt? —

Manchmal aber wird ihr benn doch bange um ben gar zu heftig in fich ringenden Dichter, ber feit Oftern 1827 in einer doppelten amtlichen Stellung (vorläufig als Bulfearbeiter bei der Roniglichen Bibliothet und als Bulfelehrer bei bem Joachimsthal'ichen Bomnaffum), gleichwohl ohne nachzulaffen feine Stubien und Beftaltungen verfolgte und, ba ihm der Tag feine Beit übrig ließ, die Nacht zu Gulfe nahm und fo fich nach und nach in eine franthafte Reigbarkeit 28) verfest hatte. Einmal, wo er, neben feinem mit aller Bluth verfolgten Orient noch mit andern größeren Blanen ichwanger, ploglich an ber lofung feiner Aufgabe verzweifelt und biefe Stimmung, wie Alles, mas in ihm vorgeht, feiner Charlotte mittheilt, ichreibt diefe ihm ftatt alles Beiteren zu feinem Geburtstag die benfmurbigen Worte:

"Laß mich Dich erst anders wieder sehen, ehe Du viel von mir verlangst; ich fürchte, meine unbegrenzte Liebe könnte Dich dießmal schmerzlich verwunden. Es ift hart, sehr hart, zu sehen, daß Der, den man über Alles gern glücklich wissen möchte, sein eigner Feind ist, sich beständig selbst quält, damit der Traum von ewiger Jugend ja noch bei Zeiten vernichtet wird. Wehe Dir und mir, daß Du Dich zum Dichter berusen glaubtest, wenn Du in der Anwendung aller

Deiner Kräfte nicht schon Befriedigung findest! — Stellst Du Dir aber eine Aufgabe über Deine Kräfte, so erscheint mir dieß sündlich, benn nach Bollendung berselben wird ber Geist wahrscheinlich trank zusammensinken und ber Körper bazu.

## Lebewohl!

Deine Charlotte."

Bald barauf aber, wie sie den Freund wieder in gewohnter Kraft und freudigem Selbstvertrauen das stehen sieht, schreibt sie ihm: —

"Beute tomme ich nun wieber gang genesen zu meinem treuen Argt, ber eben fo fcnell heilen als verwunden fann. Wie gern möchte ich glauben, ich hatte biegmal Dein Bertrauen nicht verdient wie ich follte, wie freudig mir eingestehen, ich hatte bie Sache nicht ruhig, nicht vom rechten Standpunkt angesehen; aber ich tenne meinen Beinrich, ben Dichter gar ju gut, weiß, wie unendlich oft er fich gur Quft hindurch = gewunden, habe aber nicht die Grenze biefes Rampfes tennen gelernt. O fo lange Du nur fampfft, fo lange ich echte Rraft und Widerstand sehe, so lange werbe ich frohe Buschauerin fein; aber, Beinrich, Ginen Punft, ben fürchte ich; und tam es biegmal nicht fo weit, fo haft Du mir boch früher schon einigemal Urfache gegeben, ihn zu fürchten. Beigt Du, wie er heißt? - Doch nein, ich will's Dir nicht verrathen! Das find auch längst verklungene Erinnerungen, die fich vielleicht im Leben nicht wieber erneuen; nicht mahr. Du mein ftarter Belb? -

Wie ich nun Deinen frischen, erneuten Geistesslug so freudig fortgesetzt, kannst Du wohl benken; ba tritt benn nun auch jeder andere Wunsch leicht bei Seite, um so mehr der Gedanke an ein baldiges Wiedersehen, da dieser eigentlich erst recht lebhaft erzeugt worden in den trüben Uhnungen und Besorgnissen um Dich" u. s. w.

Mit lebhafter Freude berichtet Charlotte um diefe Beit die Aufführung des noch mahrend meines Aufenthalte in Leipzig verfagten Gebichte zu Bebere Bebachtniffeier auf der dortigen Buhne 29). Es ichmiegte fich in Sinn und Ton den hauptfächlichen Composizionen bes Meiftere an und mar zu beren Anschaulichmachung mit lebenben Bilbern durchwoben. mehrfach wiederholten Darftellungen habe feiner beigewohnt, aber Charlottens Freude barüber war mir reichlicher Lohn. — Im Frühlinge 1827 murbe auf demfelben Theater ein Bedicht gesprochen, bas ich Beethovens Undenten gewidmet, anknupfend an bie Sinfonia eroica bes in feinen eigenen Tonen verflarten Beros ber Tonfunft und überleitend zu ben emigen Melodien feines Fibelio. 3ch zähle dieses Lettere bem Beften meiner Lyrit bei und ziehe es bei Beitem ber Weber'ichen Gebächtniffeier vor, obgleich biefe weit mehr fo genanntes "Glud gemacht".

Das gange Jahr 1827 mar, obgleich mir getrennt von einander lebten, für une beibe ein vielfältig froh bewegtes. Charlotte macht den Sommer über meh-. rere Reisen — nach Grimma, wo sie einige Zeit auf. bem Landsitz. ber Devrient'ichen Familie bei ihrer vorjugeweise aus den Schuljahren geliebten Therese und beren Angehörigen weilt; in ben Sarg und nach Weftphalen, ale ermählte Brautinngfrau einer fich verhei= rathenden Bermandten; julett im Berbft noch in die Lausit zu einer in Lobau verheiratheten Schwester. Ueberall mit Liebe und Freudigkeit aufgenommen, gehegt und gefeiert und ungern wieder entlaffen, verfaumt fie nirgends treulichen Bericht zu geben, mahrend ich im Staube ber Röniglichen Bibliothet und ale Lehrer ber Joachimethal'ichen Schüler 30) mein Doppelamt verfehe - allerdings heterogene Beichäftigungen, aber erträglich als Boden gur Begründung einer fünftigen Stätte für Charlotte, und manchmal selbst wirkliche Freuden bietend. Bald finde ich. wenn gerade ein Geschichtsvortrag meine Buhörer besonders angesprochen, bas Ratheber mit Blumen ummunden, bald entdecke ich unter der Masse der Bibliothetsschätze etwas besonders in die Studien für den Drient Ginschlagendes; einmal verlangt ein Irlander beutichen Unterricht, und gahlt nach wenigen Mongten fo reichlich, daß ein fleiner Fond fann angelegt merben zur fünftigen häuslichen Ginrichtung. Dit melder Freude erfüllten all bergleichen Nachrichten bie liebende Charlotte! Aber am meisten erfreute fie boch

immer - weil fie barin meinen innerften Menschen am meiften befriedigt mußte -, wenn ihr bas Entfalten eines neuen Zweigs im Dichtergarten gemelbet, ober gar zum Mitgenuß übersendet murbe. fchlägt heller Jubel auf und mitten in bem Jubel gehen von der allezeit unbestechlichen Richterin die feinften und treffenbften Bemerfungen aus über Beranderungen und Befferungen, die bann natürlich mit befonderer Liebe aufgefaft und wenn irgend möglich berüchfichtigt murben. Much hatten bald die nächftftebenben Freunde in Berlin eine fo hohe Achtung vor Charlottens Taft und Urtheil, dag fie ihre Unfichten felten anders als eventualiter ertheilten. Bu meinem vertrauteren Umgang gehört in biefer Beit Bubwig von Bog, mahrend der Rriegsjahre General-Sofpitalbireftor, fpaterhin penfionirt, - ein Mann von feltener Bemuthetiefe und Bielfeitigkeit bes Beiftes, ben ich in bem "Gruß an Berlin" mit Innigfeit ermahnt und in ben "Denktafeln" naber zu schilbern gebenke. In entschiedenem Gegensat ju Bog fteht in feiner einfeitigen Tuchtigfeit Dr. A. B. Marr, bamals Rebatteur ber Berliner mufitalifchen Zeitung, aber ungeachtet diefer Stellung weit mehr geftachelt Drange bes Schaffens als bes Rritifirens, ein Brotoplaftes erfter Broge, in beffen allerdings etwas convulfivifcher Rulle ich niemals aufgehört ein Bochftes ju ahnen, und beffen Urtheil, obgleich nicht felten idarf bis jum Berleten, ich ftete hochgeachtet ale redlichen Sporn und Geißel; auch ihn ermahnt mit ehren-

ber, durch fpatere Bermurfniffe nicht geschwächter Unertennung ber "Gruß an Berlin". Dagegen sind in letterem mit vielleicht etwas gar zu scharflaugigem Schmerz über ben fpateren Abfall von ber gemeinfamen Aufgabe bie Bilber verzeichnet ber beiben jungen Freunde Morit Beit und Rarl Berber, bie mit Begeifterung fich mir bamale angeschloffen unb bie ich - befonders ben jugendfrischen feurigen Beit - mit brüderlicher Bartlichfeit liebte. Um biefelbe Beit mar ich in naheren Bertehr getreten mit Rarl Seidel, bem Berfaffer bes "Charinomos" und allzeit wohlmeinendem Rritikus nicht immer ohne Bedanterie, der aber ungeachtet vorgerückter Sahre mit weiblichem Gefühlstaft in jugendliches Empfinden fich zu versenken mußte. Bon den in Berlin lebenden Dichtern hatte mich besonders La Motte Rouqué, ber mich in Bers und Profa als feinen lieben "Mitbichter" begrußte, burch feine bieberherzige Berfonlichkeit angezogen: - ein Berhaltniß, bas burch bes alteren Dannes, bes ftets ritterlichen, Bereitwilligfeit, bei einem Duell zu sekundiren, noch verinnigt, und das fpater nur burch Difverftandniffe gelockert murbe, in benen Kouqué, der immer mehr zu einer äußerlichen, vielleicht mit allzukedem Trote von mir angegriffenen Frommigfeit hinneigte, feinem jungen Freunde Gottlosigkeit vorwarf.

Bon ben mannigfachen Erscheinungen, welche in Berlin, wo alle Renommeen boch irgendwann einmal

vorsprechen, während meines dortigen Aufenthalts als Bafte über "bie Bretter, fo die Belt bedeuten", geschritten find, verdient vor Allen anerkennende Ermähnung ein Mädchen, beren Anwesenheit in den Sommer 1827 fällt, - Sophie Müller aus Wien, unftreitig nächst der Schröder die größte tragische Schauspielerin ihrer Zeit. Bleibt bie Schröber unerreicht in der ergreifenden Gewalt einzelner Momente, fo war es vornehmlich in der Müller die Harmonie bes Gangen, mas zur Bewunderung zwang. Sat es mir irgend leid gethan, bas Anschau'n eines Trefflichen nicht mit Charlotten theilen zu können, fo maren es die Abende, an welchen Sophie Müller auftrat. Much schlieft in jener Zeit ein Brief ber Geliebten, welcher ich mit Begeisterung von der hohen Rünftlerin wiederholt gesprochen hatte: "Nun Lebewohl, Du Theuerster, Treuester! - Denn bas bift Du boch, wenn Dir die Müller auch noch 'so fehr gefällt." -Aukerhalb der Buhne habe ich sie nie gesehen und habe fogar ihre Befanntichaft vermieben, um den Ginbrud eines Bochsten durch feinerlei Sulbigung der alltäglichen Lebensformen zu schwächen. Als aber wenige Jahre später die Nachricht eintraf von dem fruben Dahinscheiden dieses mahrhaften Benins dramatifder Runft, da fang ich aus tief bewegter Bruft jenen "Nachruf an Sophie Müller", in welchem ihr Bilb mit trenen Farben erhalten ift. Das Gedicht findet fich in bem Berliner Mufenalmanach für 1831. —

Bon eigenen Schöpfungen gedieh im Sommer 1827 vornehmlich der zweite Theil ber für Arabien bestimmten Gestalten — "Melet und Maisuna" —, welcher durch ein leise angedeutetes Band mit dem ersteren — "die Söhne der Büsse" — sich verschlang. Damals lebten und webten meine innersten Anschauungen ganz und gar in Arabien; es wurde mir zur unabweisbaren Rothwendigkeit, all mein Fühlen und Denken in jene Regionen zu versehen.

Ein schöner, gang und gar von Glud und Freube erfäftiger, burch und burch fich befriedigter Lebensmoment tritt ein um Oftern 1828. Selbst von Berlangen des Wiedersehens nach fo langer Trennung bewegt, hatte ich um fo eher den leife angebenteten Bunichen der Geliebten nachgegeben, als ein ruftig durcharbeitetes Jahr hinter mir lag. Zugleich mar jest ber entscheidende Zeitpunkt eingetreten, nach welchem wir beibe fo lange uns gefehnt; es mar ber Grund= ftein gelegt zur möglichen Bereinigung. Das Mini= fterinm bes Rultus, bas, um mich nicht bem Unterrichtsfache zu entziehn, bisher immer gezögert hatte, meine Anstellung bei ber Röniglichen Bibliothet als eine befinitive zu erklaren, hatte enblich meinen Binschen nachgegeben und bie seither monatlich jugefloffenen Diaten in einen festen Jahresgehalt verwandelt für mich fowohl wie Charlotte ein besonderes erfreuliches Ergebnig, ba wir beide ber Ansicht lebten, bag ber ftumme Umgang mit ben Büchern bei Weltem weniger ftorend in die Welt bes Schaffens eingreife,

als die Anforderungen, die ein gewissenhaft zu ver-Dabei aber wurden vor= waltendes Lehramt ftelle. läufig noch die provisorisch übernommenen Unterrichts= ftunden auf dem Roachimsthallichen Symnafium beis Da nunmehr bei unseren bescheidenen Anforderungen an das äußere Leben fich ein naher Reitpunkt feststellen ließ zu bauernber Bereinigung, fo burfte um fo eher die eigentlich bis zur hochzeit geftellte Frift des Wiedersehens abgefürzt und ein Ausflug nach Leipzig unternommen werden. War both auch fo Bieles zu befprechen für ben fo wichtigen Doment, mas beffer mündlich fich abmacht als in Brie-So brachten benn bie Ofterferien ben bereits funfzehn Monate lang Getrennten acht Tage eines reinen ungetrübten Glückes. Wie beseligend biefe ichone Beit auf mich gewirft, bavon zeugt bas nach ber Rüdfehr in mein Doppelamt gefungene Frühlingsfest in Raschmir, unftreitig die glanzenoste und glubenoste Partie ber "Bilber bes Drients", an welcher auch B. Beine, ber fie bei einem Besuch im Sommer 1829 im Manustript fennen lernte, sich gang besonders erfreute.

Alle Böller und alle Bekenntnisse vereinigen sich hier in ben mit allem Herrlichsten so verschwenderisch ausgestatteten Thälern Kaschmirs zum Brautsest der Natur, in bessen schwellende Feier plöglich wie ein Sturm aus heiterer Luft die Schrecknisse des Krieges niederbrausen, geweckt durch die verheerend einbrechenben Schaaren von Mordgier und Fanatismus trun-

kener Afghanen. Bei Weitem umfangreicher als die "Söhne der Wüste" hat dieses Gedicht ähnliche Formung und Gliederung. Es wird dereinst, si fata favent, im Schlußbande der "Bilder des Orients" erscheinen.

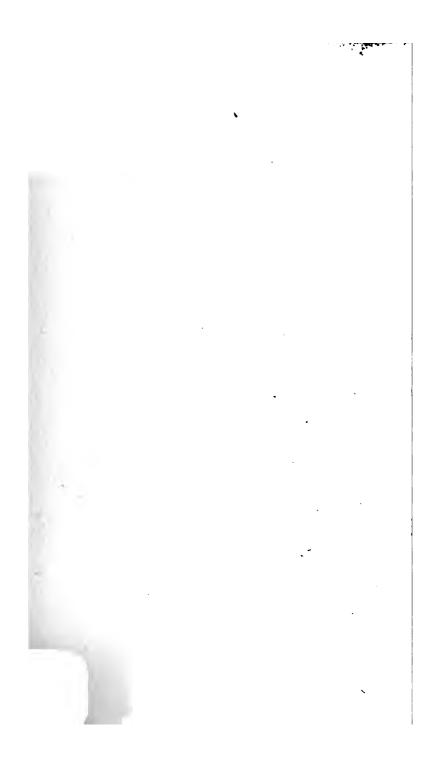

## Drittes Buch.

Leben in Bereinigung mit Charlotte.

Berlin.

1828-1835.

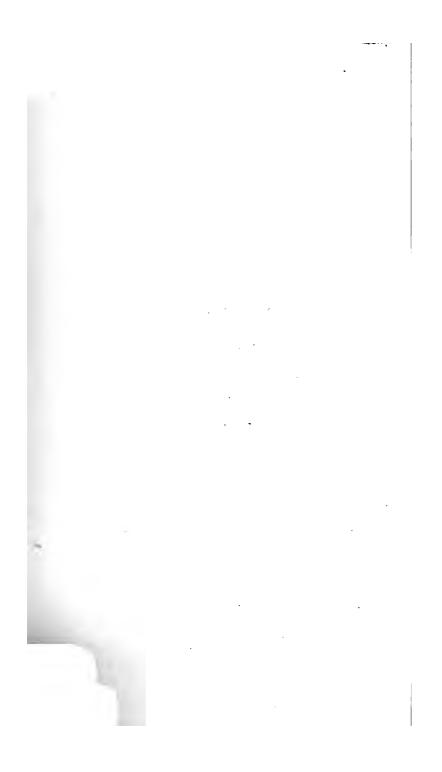

## Prittes Buch.

Nachdem ich auf folche Weise, nach dem Ausbruck eines Freundes "felbst mein Epithalamium voll Bluth und Blüthenfülle" gefungen, und zugleich in ber Birtlichkeit Alles mit möglichster Umsicht vorbereitet hatte jum Empfang Charlottens an bem eignen Berbe, benutte ich die sommerlichen Schulferien zur hochzeits= fahrt nach Leipzig und zugleich zu einer gemeinschaftlichen Reise mit ber jungen Gattin vor Beimführung ju der ihr bereiteten Wohnung. Diese Reise mit ihren Abenteuerlichkeiten und Seltfamkeiten, welche vielfach aus meiner noch nicht abgelegten Studentennatur hervorgingen, und dem bunten Wechsel schmerzlicher und freudiger Stunden, durchwebt von reicher Fulle intereffanter Erscheinungen, habe ich fpater in einer gludlichen und befriedeten Beriode hauslichen Lebens (im Sommer 1830) auf Charlottens Wunsch ausführlich beschrieben. Damit verband ich "zur Erinnerung" eine Stizze ber ersten Monate am eignen Berbe bis zum

Weihnachtsfeste 1828, wo mit Bertauschung des bis babin bewohnten etwas unbequemen Quartiers mit einer unferen Bunfchen und Bedurfniffen geeigneteren Wohnung eine gang neue, freiere und fröhlichere Lebensepoche anhebt. Diefe Schilberung mit ihren friichen lebendigen Lotalfarben barf, wortlich wieder= gegeben, nicht fehlen, wo ein trenes befriedigendes Lebensbild unferer Gegenseitigfeit geliefert merben foll. Sie füllt eine ziemliche Anzahl von Bogen, und es ift baber nicht zu bermunbern, wenn beren Bufammenbrangen auf zwei Druckseiten, wie in dem "Denkmal" geschehen, ju den feltfaneften Digverftundniffen Beranlaffung gegeben. Wie follen g. B. wortlich, aber ohne die vorbereitenden und begleitenden Ericheinumen und Gefühle gang numotivirt wiedergegebene Ansbriide von bem Unfundigen gedeutet und verftanden werben, werin es von dem Sochnettstage (20. Juli) heißt, er fet, "fo reicher Berheigungen fich auch beibe babei in ihrent Berzen bewußt maren, innerlich trübe" erfchies Wie die "Bergerstarrung vor der Wirklichkeit", wenn es eben guvor geheißen, daß beide anfänglich im Reisewagen einander "ftumm und fremd" gegeniber Alles dies hat feine tieferen, manchmal bie entgegengefetten Beziehungen und fnupft fich überall an lebendige innere Faben und außere Ericheinungen, löft fich in gleichzeitigen Gefprachen und Betrachtungen bald heiter und bald eruft. - Bas aber bedentet es, alleinstehend, besonders wo die Mengerungen auseinander liegender Tage, Bochen, Monate, in me-

nige Zeilen, ja in wenige Worte gufammengezogen finb? - Ebenso verhalt es fich mit bem übrigens so fcon geschriebenen britten Abschnitte bes "Dentmals", welder, die erfte Beit bes Beifammenlebens am beimiichen Berbe ichilbernd, theilmeife Trubungen und Umbunkelingen, bie ihre gang eigenen, balb vorübers gehenden, bald tiefer begründeten Motive haben, bort aber in manflöslichen Busammenhang gebracht find mit einer erft weit fpater fich entwickelnden bufteren Lebensperiode. Alles biefes aufzuklären und in feinen näheren Beziehungen ju zeigen, bleibt einem befonberen Abschnitt ber längst versprochenen "Drei Jahre auf Reisen und in ber Beimath" vorbehalten, in weldem die beiden nunmehr Bereinten, froh eines gemeinfamen Glückes, das fie burch Ausbauer und Aufrechthalten des Seelenschwunges fich erft errungen, auf all die Rampfe und Qualen gurudbliden, die erft burchgemacht werben mußten, um ju biefem ichoneren Buftand zu gelangen und mo fie auch überstandener Schmergen fich erfreuen, wie eines festigenden Lebensinhalte, ohne Diejenigen zu beneiden, benen bas fo genannte Blud aus immer gleich fpendendem Füllhorn ununterbrochen in den Schoof fällt. hier fei vorläufig nur andeutungeweise gefagt, dag nach Rückfehr von der gemeinfamen Reife an ben eigenen Berd (zu Anfang bes Septembere 1828) ein eigenes Unverhaltnig eintrat amischen bem Reichthum inneren Glückes im gegenseitigen Befite und ber Rargbeit außerer Berhaltnisse; ferner in bem Bunsche langeren Beifammenfeins und dem fortmährenden Betrenntmerden durch amtlichen Doppelberuf, ber doch nicht eigentlicher Beruf war, dazu das Unerquickliche, besonders meinem Naturell fo Fremdartige des Besuchgebens und Besuchempfangens, das die wenigen vom Schul- und Bibliothekszwang frei bleibenden Stunden raubte. Alles diefes, verbunden mit einer für den fleinen Saushalt unbequemen weitläufigen Barterrewohnung, die ich mit autem Willen, aber ichlechter Renntnig des Dekonomischen als hoffenber Brautigam ausgesucht und beren gangliche Unzweckmäßigfeit jest erft an den Tag fam, ließen ungeachtet glücklicher Momente eine dauernde Beiterkeit nicht auffommen. Go tam es. daß in meinem Inneren bereits übermundene dunkle Borftellungen fich wieder geltend machten, von einer rachenden Remesis, die nunmehr nach Gewinnung des erfehnteften Besites unerbittlich in ihre Rechte trete. Borftellungen aber mirtten um fo verdüfternder auf mein Gemüth, da ich, fonst gewohnt, Charlotten jede leiseste Empfindung mitzutheilen, forglich den eigent= lichen Grund meiner tiefen Berftimmung verbarg. -Auch das leifeste Unwohlsein der geliebten Gattin brachte mich, den sonft so Muthigen, jest in die Fesseln bufterer Nemefisgedanten Geschlagenen, außer Faffung, ja mitunter zur Berzweiflung, und nährte felbstqualerische Träume, von beren peinigendem Andrang feine Erbenmacht befreien fonnte. In folchem Buftande war an ein eigentliches Schaffen und Bilden in nachhaltiger Strömung natürlich nicht zu benten, und die Besorgniß, daß es aus sei mit meinem Dichten, wirkte wieder steigernd zurück auf die Borstellungen, die zum großen Theil Ursach waren an dieser Stockung. — Die herrliche Charlotte aber ließ sich durch Alles nicht außer Fassung bringen, sondern sann unaufhörlich auf Mittel zu Bannung der finsteren Dämonen, die meine Seele umlagerten. Am meisten gelang ihr dieß durch ihren mächtigen, seelenvollen Gesang. Wunderbar fühlte ich mich befreit und erhoben, wenn sie — selbst ein Charakter wie jene heldenmüthige, in ausopfernder Liebe freudige Gattin Florestans — aus Beethovens Fibelio die von keiner anderen übertroffene Aric anstimmte:

Romm, Hoffnung, laß ben letten Stern, Den letten Stern bes Friebens nicht erbleichen!

— Tönen, berer ich noch heute gebenke wie einer aus ihrem Munde prophetisch herüberdringenden Verheißung himmlischen Friedens, und die dann wechseln mit dem begeistert und begeisternd von Charlotten wiedergeges benen Klängen:

Ich folg' bem innern Triebe, Ich wanke nicht, Mich stärkt die Pflicht Getreuer Gattenliebe.

— Wenn nicht alle Tone unferes Erbendafeins mit unserer Umpuppung sich auflösen und zu Grabe gehn, mit diesen, meine ich, müßte das in alle Ewigkeit gesliebte Weib mir entgegenschweben, wenn wir nach ihrer Berheißung "uns einst wieder begegnen, freier, gelöster".

thumlicheren Partien an den hier wirklich malerischen Ufern der Spree. Raum war ich in die bereits in Gedanken für uns eingerichteten Zimmer getreten und hatte einen Blick zum Fenster hinaus gethan, als ich ausrief: "Hier kann ich wieder schaffen!" Und kaum hatte Charlotte diesen freudigen Ausruf vernommen, als sie entschlossen war, um jeden irgend zu erschwinzgenden Preis diese Wohnung zu der unsrigen zu machen. Aber es waren einige Schwierigkeiten zu überzwinden.

Mit einigen Opfern murde nunmehr die an sich gar nicht verachtenswerthe bisherige Wohnung an ben Bausbefiger wieder abgetreten, die neue eingerichtet und noch vor Weihnacht fagen wir in dem nach eigenem Geschmad ausgebauten Restchen. Hier mar es nun als fei ein neuer Beift, ein neuer Lebensodem in und über mich gekommen; alle finfteren Damonen, aller Unmuth schien in den verlassenen Räumen gurudgeblieben zu fein, und als wir am Weihnachtsheiligabend, nach freundlichem Rinderbrauch, uns gegenseitig ein Tannenbaumchen angundeten und einander begludende Rleinigfeiten bescheerten und wie wir jubelnd bie Flammen bes neuen Berbes umtanzten, ba geftanben wir einander freudig, bas fei bas Blud, von melchem wir geträumt, wenn wir fehnfüchtig in ben Salren ber Trennung auf die einstige Bereinigung geblickt. Bon biefer Stimmung, die immer tiefere Burgel fagte, zeugt nicht nur bas ungeachtet ber fich gleichbleibenden amtlichen Befchäftigungen mit frifcher Energie fich

meine rahigen, mit den schärfften Argumenten der Wirklichkeit zum Angriff heranruckenden Opponenten, die Doktoren Seebeck und Ilgen. —

Schmerzlich wirkte in dieser Zeit auch die langwiesrige Krantheit des wackeren Buttmann, den ein Schlagsanfall getroffen und den man, anstatt seiner alten Tüchtigseit sich zu erfreuen, langsam hinsterben sah. — Ebenso wurde Boechs Gattin, die sich unter den Frauen am meisten auf Charlottens Bekannsschaft gesfreut hatte, von einer verzehrenden Krantheit hingerafft; und somit waren zwei Hauptzweige freundschaftlichsesselligen Vertehrs, auf die man freudig gerechnet hatte, mit einem Male abgeschnitten. —

Sobald es Charlotten flar geworden, dag ein Ditgeund meiner Berftimmung in ber mir unerträglich gewordenen Bohnung liege, trug fie auf möglichft raichen Wechsel berfelben an. Nun murben, nach abge= halfenen Schul- und Bibliothetsftunden, ffatt anderer Spaziergange Ausfluge gemacht in ferne und nabe Stadttheile, nach allen Seiten hin - mahre Entbedungsreifen, um ben Safen ber erfehnten und fo viele Jahre gläubig erträumten Glückfeligkeit zu finden. Endlich nach langem Suchen bot fich ein uns beiden besonders zusagendes Quartier bar an der Effe ber fo genannten Schloffreiheit, im britten Stod, mit freier Aussicht nach ber einen Seite auf bas Ronigliche Schlog und über ben Luftgarten, nach ber anberen ben Linden zu bis über das Brandenburger Thor hinaus, im Ruden begrenzt von einigen alter-

Ratur Fremdartige des bürgerlichen Lebens und Treibens überwunden und mit ber inneren Welt mehr in Einklang gebracht; zugleich hatte ich mich gewöhnt an das anfangs Unerträgliche ber Trennung für so viele Stunden von bem geliebten Beibe, um beffentwillen ich ja überhaupt nur ben Amtszwang eingegangen mar und um bessentwillen allein ich benselben beibehielt und einigermaßen erträglich fand; ja, nachdem fich immer mehr die Tagesstunden regelmäßig eintheilten in folche, die dem außeren Berufe pflichtgemaß geopfert, und die, welche dem Imeren naturgemäß gewidmet wurden, fing ich an einzusehen, bag jener Zwang fogar nicht felten wohlthätig auf diefen Drang einwirfte, bag in dem Abbrechen und Beschäftigen mit gang anberen frembartigen Gegenftanden neue Gebanten und Anregungen unwillführlich juftrömten und nene Offenbarungen sich aufthaten, wo ich sie am wenigften erwartet; und fo trat eine zwiefache Berföhnung mit dem Leben und eine immer innigere Freude an ber Gegenwart und an bem toftlichften Besit ein. Charlotte aber, die aufangs ungemein zurückhaltend und äußerst vorsichtig gewesen war in der Wahl ihres Umgange, hatte nach und nach aus den Familien, benen fie anftandshalber mußte vorgestellt werden, mit flugem Tatt fich biejenigen herausgefunden, welche ihr am meiften zufagten und die fie zugleich für mich als die geeignetesten erachtete. - Go bildete fich bald ein erlefener Preis in biefen Sallen, und mancher Abent war - was in der früheren Wohnung nie geschehen

- heiterer Gefelligkeit gewidmet, die burch Charlottens Gefang noch eine besondere Burge erhielt. -Oftmale, nachbem bie Gafte fich empfohlen, geftanben wir beiden Glüdlichen uns im frohlichen Riedblid auf bie verlebten Stunden, unter allen Wefellschaften gefalle es uns bei Stiegligens boch am beften. Fremde, nur für furze Beit in Berlin Anwesende, fühlten sich wohl in diefem Kreife. Manchen Abend erschien auch wohl ungemeldet ein oder ber andere näher Befreundete, die benn nach Gefprach ober gemeinfamer Letture eingelaben wurden jum Mitgenuß einer "flaffifthen Suppe", ober eines "flaffifthen Gierfuchens", wie fie der in der Rochfunft wohlbewanderten Sandfrau Gerichte zu benennen pflegten. Erheiternd und angenehm zerferenend wirkte auch ein vierzehntägis ger Befuch von Charlottens Mutter (im Frühling . 1829), die fich an der verftandigen (bieg Lob trifft Charlotten allein) und gemüthlichen Einrichtung der ffermen "Dichterwirthschaft" gang besonders freute, qu= lett aber boch, nachdem ihr jugendlich mitempfindenbes Herz am Anblied ber Zufriedenheit ihres Lottchens nich befriedigt hatte, wieder zurückverlangte zu bem lebendigeren und mühevolleren Ereiben inmitten ber gahlreichen Kinderwelt ihrer älteren Töchter in Leipgig. - "Es ift feltsam", fagte Charlotte nach ber Abreife ber innig geliebten Mutter, "unfer Leben ift fo eigen in sich befriedigt und geschloffen, daß ich mir ein Drittes amifden uns als beftanbigen Gefährten schwer vorstellen kann. — Und haben wir nicht reich=

Ratur Fremdartige des bürgerlichen Lebens und Treis bens überwunden und mit ber inneren Welt meht in Einklang gebracht; zugleich hatte ich mich gewöhnt an bas anfangs Unerträgliche ber Trennung für so viele Stunden von dem geliebten Beibe, um deffentwillen ich ja überhaupt nur den Amtszwang eingegangen mar und um beffentwillen allein ich denfelben beibehielt und einigermaßen erträglich fand; ja, nachdem fich immer mehr die Tagesstunden regelmäßig eintheilten in folche, die dem außeren Bernfe pflichtgemaß geopfert, und die, welche dem Imeren naturgemäß gewibmet wurden, fing ich an einzusehen, bag jener Zwang sogar nicht selten wohlthätig auf diefen Drang einwirfte, bag in dem Abbrechen und Beschäftigen mit gang anberen frembartigen Gegenftanben neue Bebanfen und Anregungen unwillführlich zuftrömten und neue Offenbarungen fich aufthaten, wo ich fie am wenigften erwartet; und fo trat eine zwiefache Berfohnung mit dem Leben und eine immer innigere Freude an ber Gegenwart und an dem fofflichften Befit ein. Charlotte aber, die aufangs ungemein zurüchaltend und äußerst vorfichtig gewefen war in der Wahl ihres Umgangs, hatte nach und nach aus den Familien, benen fie anftandshalber mußte vorgestellt merden, mit flugem Tatt fich diejenigen herausgefunden, welche ihr am meiften zufagten und die fie zugleich für mich als bie geeignetesten erachtete. - So bilbete fich bald ein erlefener Rreis in diefen Hallen, und mancher Abend war - mas in ber früheren Wohnung nie geschehen

regung, ich fie mit beigefügten Briefen und fonftigen Altenftuden zur Erinnerung feftgehalten, als nach volliger Beruhigung ber aufgeregten Wellen ein freier, ungetrübter Rückblick möglich geworden war. Mundt'sche "Denkmal" theilt mit, bag Charlotte "im Anfang, als junge verschüchterte (sic!) Frau, bei Befuchen einiger Bersonen, deren Physiognomie ihr burchaus ein feindliches Element mar, lieber in ber talten ungeheizten Nebenftube wie ein ftilles Rind figen geblieben" - u.: - ein allerdings in jener fturmbewegten Zeit mehrmals wiedertehrendes Faktum, bas aber feine Burgel und feine Erflärung nur in jener Darftellung hat und zwar in besonderer Beziehung zu bem gegen mich von wüthenber Feinbfeligkeit erfüllten Irlander William Dunn; gegen welchen bas ahnungsvolle Gemuth Charlottens gleich zu Anfang ein unerflärliches Miftrauen und eine entschiedene Abneigung begte, als er noch mit erlogener Freundschaft in die gaftlichen Räume trat. - Religionsfanatismus, Merger über verunglückte Plane mit einem Manuftript, später hinzugetretene Bermechelung eines ehrlich angebotenen Duells mit einem intendirten Mordversuch spielen hier fo feltfam in einander, und jedes einzeln wieder eine bald mehr tragische, bald mehr burleste Rolle, daß, wie gesagt, jeder Darftellungsversuch ohne die Gefammtheit ber in einander greifenden Faben ein vergebliches Bemühen ware. — Als bankenswerthes Resultat ermähne ich hier nur, daß unter den mannigfaltigen Erfahrungen und Rämpfen mit der Außenliche Frende an deinen sprossenden und reisenden Geisteskindern?" — Dieß Gefühl ist ihr durch alle Lebensphasen geblieben und hat sie — wenn sie überhaupt eines solchen Trostes bedurfte — jederzeit gertröstet, daß die Natur ihr Kinder versagt zu haben schien. —

Mit dem erwachenden Frühling ein Ausssug nach Potsdam, wo acht glückliche Tage gelebt wurden. Dort weilte in ländlicher Zurückziogenheit damals gerade Heine, der sich uns freundlich anschloß und vielssätig mit uns die umliegenden Hügel besuchte. — Heine schrieb damals gerade den dritten Band seiner Reisebilder, welcher die nicht immer saubere Polemit gegen Platen enthält. — "Ich bitte Sie um Gotteswillen, schöne Frau", sagte er eines Tages mit liebenswürdiger Selbstironie, "lesen Sie niemals das abscheuliche Zeug, das ich jest schreibe!"

Ein heftiger und anhaltender Gewittersturm brach mit dem Frühling 1829 in unser geistig bewegtes Stillseben herein. Aber die Fäden, welche das Geswebe zu der nunmehr folgenden Periode bilden, sind zu verschlungen und greisen zu sehr in damals ganz unscheindare, jetzt aber plötzlich einen tragischen Ernst annehmende Begebnisse früherer Jahre zurück, um eine Schilderung in kurzen Zügen zu gestatten. Auch liegen sie vollständig zu einem bis zur Durchsichtigkeit anschaulichen Ganzen verwoben unter meinen Münchener Papieren, und zwar unter dem Titel "Neueste Tragödie", als welche, ebenfalls auf Charlottens Ans

bie mir befonders angehangen, fühlte ich doch in dem Freisein von den Schulftunden und ben mit jeder Boche banaibisch sich erneuenben Aufsattorretturen mich von einer empfindlichen Laft befreit und feierte ben Tag, wo ich die lette Lekzion gegeben, wie ein Feft ber Erlöfung. Dagegen hatten auf der Bibliothet fich Berhältniffe gebilbet, bie ich zwar bamale mit humor und gutem Muthe trug, die aber späterhin, als wieberholtes Unwohlsein eintrat und mein ganges Naturell reizbarer geworben, Beranlaffung zu vielen täglich fich wiederholenden Berftimmungen und fortgefetten Aufreibungen murben. Aber alles dieß murbe eine geraume Beit getragen und überwunden mit humor und gutem Muth, bis endlich die Stunde fam, mo es mit fo vielem Anderen im Bunde anfing fich aufreibend gegen die edelsten Rrafte des physischen Organismus menden.

Die Parifer Juliwoche hatte auch in Berlin eine Art von Rachhall gefunden. Wurden gleich keine Pflastersteine ausgerissen, so brach doch manche alte Bunde auf, und wie zur Zeit der Rebenblüthe der Bein in den Fässern in sympathische Unruhe geräth, so wurden gegebene Versprechungen und angeregte Hoff-nungen mit neuer Stärke wach und gewannen, obgleich nur Erinnerungen, Kraft und Beziehung zu der Gegenwart. Die Gemüther waren lebhaft bewegt, und man blickte mit gespannter Erwartung über den Rhein hinüber. Der Antheil war eigentlich ein umfassende, rer, der Gesichtspunkt von ausgedehnterer Sehweite

welt, mahrend diefes inhaltschweren Lebensabschmittes ein bebeutendes Erftarten und Rlarmerden ither bisher unbeachtete Berhältniffe eintrat, und daß ich darin eigentlich erft reifte zu bramatischer Geftaltung. gleich war mir - was freilich als Erkenntnig nicht erft nöthig war — nunmehr auch im Konflift mit dem Leben recht fühlbar geworben, welch einen reichen Schats, welch ftarten, treuen Gefährten in Leid und Freud' ich an Charlotten befige, eine Sanle, burch Nichts in ber Außenwelt zu erschüttern, fo lange ich nur felbft mir tren bleibe und unwandelbar in meinem Wollen und In diefer fcwierigen Beit bat mein Beift, unter anhaltendem Ringen gegen widerftrebende Berhältniffe und zugleich in angeborner Freiheit über bem Rampfe schwebend, sich in einigen Dichtungen entfaltet, die vom gliicflichften aus dunklem Grunde auftauchenden humor zeugen, und unter benen fich ber am Schlusse des zweiten Bandes der Bilber Orients stehende "Tag in Ispahan" vor allen aus-Auch viele Einzelgebichte entstanden in raichen Bulfen, von denen einige bald nach ihrer Beburt in dem mit den beiden Freunden Beit und Werber gemeinsam herausgegebenen "Berliner Mufenalmanach für 1830" hervorgetreten, andere fünftiger Sichtung aufbewahrt find 31). -

Es ift schwer, von einer inneren Entfaltung, einem starken Drang und Streben nach geistigem Freiwerben, ben Zeitpunkt zu bestimmen, wann die ringenden Rrafte zum Durchbruch und somit zu freudigem Selbstbe-

wußtfein getommen. Aber für einen wefentlich forbernben inneren Borgang glaube ich eben biefe Beit als Geburtsepoche annehmen zu dürfen --meine bas Freiwerden von der Bangigkeit vor Argumentarionsettrannei. Mich hatte nämlich von bem erften Augenblick meines Gintretens in Berlin an mit heimlichem Granen erfüllt und impowirend in mich felbst zurückgeschüchtert jene Rafte junger Bhilofopben, bie, ausgestattet mit bem bialettifchen Ritftgeng bes Syftems, fich mit fo vielem Scharffinn und fo zuversichtlichem Selbstbewußtsein scheinbarer Untrüglichkit über Alles und Jedes auszubreiten wußten : und ich gestehe, daß ich mir in meiner unbefangenen Anfchanungsweise manchmal recht armselig und nichtig vorfam folchen in glanzenbem Baffenfchunck prangenben Rämpen gegenüber. Allmählig aber hatte - gleichwie die Thebaner unter Belopidas' Leitung an den Unblid ber lange gefürchteten Spartaner - fich mein Sinn gewöhnt, bem Feuer folch bleibender Argumentagionen unverzagt zu fteben: ich batte mit ben Baffen, beren fie fich bedienten, mittlerweile mich befannt gemacht und ben bamit getriebenen Digbrauch beutlich erfannt. Dazu tam, bag mehrjährige Erfahrung mich. überzengt hatte von der Unfruchtbarkeit und Entwickelungsbaarheit der angesehenften diefer Wort- und Demonftragionshelben; fie konnten mit gewandter Bunge - und die unfruchtbarften gerade am gewandteften jedwedes Thema ergreifen, gegen ein Bochftes und Bedeutendftes mit gefchickt angelegten Sturmleitern fich

wenden, und bennoch suchte ich vergebens in ihnen selber einen festen Punkt, eine Errungenschaft, die als dauerndes Gut hätte bestehen können. Aus dem Mißtrauen erwuchs allgemach der Muth freieren kühneren Entgegentretens; und nunmehr war der Sieg errungen, und seitdem hat kritisches Deuteln, wo es nicht den innersten Kern berührt, mich niemals wieder irre gemacht. —

Auch die außeren Berhaltnisse gestalteten sich immer freundlicher und behaglicher. Aus Petersburg, wo man burch Reisende mit Freuden vernommen hatte von der anftändigen Wirthschaft und ber schönen Gaftlichkeit ber Stieglige in Berlin, mar ein nicht unbedeutender Suffurs und zugleich die Berheifung eines alljährlich fich wiederholenden namhaften Bufchuffes eingelau-Dieje erfreuliche Runde traf zufällig gerade an Charlottene Geburtetag, ben 18. Juni, ein, und fo murbe diefer Tag ein doppelt freudiges Reft, das wir. bie nunmehr ganglich Sorgenfreien, durch einen fleinen Ausflug auf das Land begingen. Nun murben allerlei Berschönerungen in der Wohnung vorgenommen, beren jebe bann mit findlicher Freude begrüft und von ben Freunden als ein neuer Beweis von Charlottens Geschmad gepriesen murbe. — Zugleich hatten Bibliotheksverhältniffe fich ficherer geftellt und fonnte an das Aufgeben des Gymnasialunterrichts gebacht werben, ber besonders durch die Korrektur ber vielen Auffätze zeitraubend geworden mar. Wie un= gern ich nun auch von einigen Lieblingeschülern fchieb,

bie mir besonders angehangen, fühlte ich doch in dem Freisein von ben Schulftunden und ben mit jeber Boche banaibifch fich erneuenden Auffattorrefturen mich von einer empfindlichen Laft befreit und feierte ben Tag, wo ich die lette Lefzion gegeben, wie ein Feft ber Erlöfung. Dagegen hatten auf der Bibliothet fich Berhaltniffe gebilbet, die ich zwar bamals mit humor und gutem Muthe trug, die aber fpaterhin, ale mieberholtes Unwohlsein eintrat und mein ganges Naturell reizbarer geworben, Beranlaffung zu vielen täglich fich wiederholenden Verftimmungen und fortgefetten Aufreibungen murden. Aber alles dieg murde eine geraume Beit getragen und übermunden mit humor und gutem Muth, bis endlich die Stunde fam, wo es mit fo vielem Anderen im Bunde anfing fich aufreibend gegen bie ebelften Rrafte bes physischen Organismus menben.

Die Parifer Juliwoche hatte auch in Berlin eine Art von Nachhall gefunden. Burden gleich keine Pflaftersteine ausgerissen, so brach doch manche alte Bunde auf, und wie zur Zeit der Rebenblüthe der Bein in den Fässern in sympathische Unruhe geräth, so wurden gegebene Bersprechungen und angeregte Hoff-nungen mit neuer Stärke wach und gewannen, obgleich nur Erinnerungen, Kraft und Beziehung zu der Gegenwart. Die Gemüther waren lebhaft bewegt, und man blickte mit gespannter Erwartung über den Rhein hinüber. Der Antheil war eigentlich ein umfassendezer, der Gesichtspunkt von ausgedehnterer Sehweite

als die Soffnungen, welche mit den Befreignastriegen rene geworden; der rinkgebummte Batriptismus war in Rosmovolitismus umgefehlagen. - In biefem Glauben au einen reichen Zufunfteinhalt ber jetzt noch in triber Gabrung ringenden Rrafte fühlte auch ich. ber noch immer für die Herzensträume der Runben- und Studentenjahne Gliihende, ber niemals ier Geworbene. "wenn des Stanbes Beisheit Begeifterung, die Dimmelstochter, geläftert", lebhaft mich zu Antheil geftimmt von ben Bewegungen ber Gegenwart, won benen ich Baumaterial, nicht Wertzeuge gum Ginreiften erhoffte. - In dieser Hinficiat gehöre ich auch noch beute ju ben Manbigen. Und hat nicht wirklich Manches fich engeben, das ben Glauben bestätigt an Beforderung heiliger Saat burch Scheinber gang entmegengesetzte Rrtifte?

Nach diesem Blid auf das Allgemeine zurücklehrend im den geschlossenen Kreis unseres Privatiedens ist nun zu berichten, daß Charlotte, den Bitten ihrer Berwandten nachgebend, im Herbst 1820 einen Besinch in Leipzig machte, während ich durch die Bibliothesserbältnisse gezwungen war, in Berlin zurück zu bleiben. Sektsam tras es sich, daß wir beide während dieser Vernung eine unter unseren Augen ausbrechende Revenung eine unter unseren Augen ausbrechende Revolution erlebten. In den Briefen, in denen ich der abwesenden Gatin die Berliner Bargänge schildere, während sie mir Aehnliches von Leipzig aus berichtet, bezeichne ich uns beide scherzend als Septembrissens und behaupte, die Beipziger Maltoutenten hätten nur

die Andunft ihres Filhrers abgewartet zum Ausbruch. Build aber halten wir beibe die Trennung nicht ams. mie fehr ich auch mich abweithe, ben einen f gefasten Entschluß mehrwöchentlicher Tremming standhaft burchauführen; ich nehme einen kleinen Urlaub, und im Boatham ift die Wiedervereinigung ber einender mit Entzicken wie nach jahrelanger Trennung Begrüßenben. Bon hier aus wird bann eine Sahrt unternommen, Berlin umgehenb, nach Freienwalde und in bie fogenaunte Märtifche Schweig, acht Tage reich an Fremben und Erquidung. Ein balb nach ber Rindtehr eintretenber Erfültungehuften Charlottens brachte awar eine Trifbung hervor, da bei mir in solchen Källen fich immer von Neuem die nur schwer besiegten bangen Ahmmgen und Befürchtungen einstellten; aber nach ber volltommenen Genefung geftaltete fich eine um so schwere und ungetrlibtere Zeit. ---

In biese Zeit fällt das Hervortreten der ersten Winde ber Bilder des Orients. Nach dem, was in dem Borwort ansgesprochen ist über Empfängniß und Entwicklung der Idee zu diesen Dichtungen, wadere
es überstülfig noch etwas hinzuzusigen. — Wer darf
ben Dichter fragen, heißt es dort schon bei Erwähnung
ber ansanzigsachen Einwendungen von Solchen, die ihn
gern auf andere Bahnen senken wollken, "wer darf
fragen: Warum gerade diese Tomenise und keine anbewe? Warum gerade diese Schwingung der Saiden
und dieß Erzittern der Luftfäule, und nicht vielnschr
iene, deren wir uns gestern freuten?" Aush haben

biefe von einer Grundidee burchbrungenen, mahrend ber Ausführung in immer mannigfaltigerer Geftaltenfülle hervorwachsenden Bilber fich immer mehr einen treuen Freundesfreis erworben, wenn gleich fie ihrem Befen nach auf eine größere Popularität wohl niemals Unspruch machen fonnen; ich felbst lächelte ungläubig ju ben Worten eines Parifer Rritifers, ber mit Begeifterung die Meinung ausspricht, gang Deutschland werbe bem Dichter freudig folgen, auf feinen Bugen von der Bufte bis zu den Balaften Ispahans und in die Borzeit von Persepolis! - In Deutschland felbst maren die fritischen Stimmen fehr getheilter Die ungerechtefte und haltloseste Behauptung war wohl die, als handle es sich hier um eine Rachahmung der morgenländischen Dichter. Mit gleichem Recht könnte man Göthen vorwerfen, er habe in Egmont die niederländischen Dichter nachgeahnt, ober im Torquato Taffo die italienischen. Die größte Freude, welche nächst Charlottens liebevollem Eingehen mir werben konnte, mar bie - freilich erft nach Göthe's Tode - von Edermann mir mitgetheilte Nachricht, bag ber verehrte Meifter noch die Anfänge meiner Bilder bes Orients mit gunftigem Urtheil aufgenommen und während einer Borlefung aus bem erften Banbe fein Bedaufern ausgesprochen, daß das Ericheis nen diefer Dichtungen in eine Zeit falle (1830), bie für poetische Bebilbe gar nicht ungunftiger könne ausgedacht werden 32).

Ohne durch Migverständniffe mich irren zu laffen, verfolgte ich feften Schrittes und mit ungeschwächter

Liebe meine Bahn, grub immer tiefer in ben Schachten ber Geschichte und bes Bollerlebens, ließ mich von bem hauch des Orients begeistern und entwickelte die mir gewordenen Unschauungen in immer größeren Formen. während jetzt auch, ohne bak ich barum zum politischen Dichter wurde, die Begebenheiten der Zeit mehr Ginfluk auf mich übten. Das zeigte fich - nachdem ich, erfrischt durch die kleine Berbstreife, mit Charlotte qurudgekehrt mar in das behagliche Mestchen an der Berliner Schloffreiheit und dort in epischem Strome bas Belbenbuch ber Osmanen gebichtet - vornehmlich in der Trägödie "Sultan Selim ber Dritte", bie eine bedeutsame Begebenheit unseres Sahrhunderts vorführt, welche schon in meiner Kindheit mich mit Theilnahme erfüllt hatte. Begonnen wurde diese Tragöbie, nach gehöriger hiftorischer Borbereitung, am 24. December 1830 mit ben Worten, die zu Unfang bes Banzen stehen: "Im Ramen Allahs des Allbarmhergigen", und beendet im Frühling 1831.

"Du haft Dir selbst ben Segen Allahs gegeben", sagte Charlotte freudig, als fie zum Beihnachtsangebinde mir ein paar sauber gestickte Pantöffelchen "aus Sultan Selims Nachlaß", wie sie scherzend auf ein sie umhüllendes Blatt geschrieben, und einen zierlichen Papierkorb bescheerte mit den Worten:

> Balb fliege Selims Manustript In meinen Schlund hinein, Und wenn es noch so sehr geflickt, Je toller besto besser. —

Seitbem blieb ihr Lieblingsausbrud ber Gegen MIlah &, wenn fie eine besonders gluckliche Stimmung an mir bezeichnen wollte, und gur Erinnerung ausgezeichnet giinftiger Tage galt uns beiden fortan als Lofungswort: "Go schön wie ber Winter Gultan Gelims." Es war wirklich eine herrliche Zeit, Alles Praft und Alles Harmonie, Beben und Dichten, Gefelligfeit und Einsamfeit, Amtsthätigfeit und Studien in angemessenem Wechsel und fromichem Einflang, ohne einander irgend zu behindern. Rur Ginmal trat eine fritische Periode ein. Ich hatte ben ganzen britten Act ber Tragodie, nachdem ich mehrere Wochen lang ben Blan dazu in mir getragen - gluthschwanger, wie es Charlotte nannte -, in Giner glitcklichen Nacht niebergeschrieben, gang fo wie er fest da fteht, nur mit Ausnahme ber mittleren Scene, bes Wefprachs zwifden bem Urgte und ber Bolide Gultana. Diefe, fpateren Urfprungs, tam erft im Frühling villig zur Reife, und zwar auf folgende Art. Nachbem ich eine Reihe von Tagen hintereinander immer mit dem fribheften Morgen mich zur Arbeit gewendet und Manthecla niebergeschrieben, was mir niemals ganz gentigte und was ich immer wieder verwarf, verzweifelte ich zuletzt, ob die Geftultung biefer Scene wir liberhaupt jemals gelingen würde, fo lange mich der Glodenschlag Neum m bem in biefer Beziehung verhaht werbenden Annte abrief. — Aber Charlotte hatte vill die vermorfenen Bittter gesammelt und sich den wiederholt ihr ausgefprochenen Grundgehalt mohl gemerkt. Gines Tages, wo ich, gang erfüllt vom Schöpferdrang und ficherer als jemals naher Löfung, um bie Manteftunde aber-

mals abbrechen muste, stincite ich hinaus mit einem Aluch gegen die Biblisthet. Aber taum war ich aufgebrachen, fa macht Charlotte fich an bas Wert und vollendet die Scene. Wie ich nun traurig und ermüdet nach einer Reihe von Stunden wieder nach Soufe tomme und noch trauriger werde über Charlottens Erschöpfung und bleiches Anssehn, beutet fie mit freudeglingenden Augen auf mein Bult, und ba finde ich bas Rind, bas fie mir mittlermeile geboren, und bas ich feitbem ftets als ertorenen Alebling betrachtet. - Außerdem ist von ihr allein noch in bem erften Bande ber "Bilber bes Drients" bas Gebient "Maifuna" (S. 143-145), von welchem, feltfam genug, ein Richts von seinem Unfprung ahnender Recenfent fpater einmal aussprach, es sei bas einzige in biefem Rreife, mas anftatt orientalifchen Sauches bie Empfindungen eines beutschen Mabchens ausbrude. Andere Liedenen, die fie bei besonderen Belegenheiten gefungen, theilt bas "Dentmal" mit. ---

Die Mußestunden des Frühlings und Sommerd 1831 waren, außer einer nachmaligen strengen Durchsicht der sier den Deuck bestimmten Partien der Ossmannen, vornehmlich dem Susse und dex Anordnung der Schlispartin diases Theises der "Bilder des Oriente" — Türken und Griechen — gewidmet, Indiese zu einem Sauzen verschlungenen Gesänge, welche, wie das formgerechte Drama, ihre fünf Aeta, nehm ich auch Ginigen aus den seineren Grinden nahm ich auch Ginigen aus den seinferen Grinden auf.

Wenn die Form dieses, obgleich seinem Wesen nach lyrischen, Ganzen Zeugniß giebt, daß die eigentlich bramatische Entwicklung mir damals innere Nothwensbigkeit geworden war, so bekundet der Inhalt, vorsnehmlich gegen den Schluß hin, eine immer lebendigere Theilnahme an den Zeitbegebenheiten, freilich mehr vom welthistorischen als von einem Parteistandpunkte aus, wenn man nicht etwa gar das Erglühn für Bölkerwohl und Bolksselbständigkeit als einen solchen nehmen will.

Bon näherem Umgang hatten, außer ben alteren Freunden Beit, Bog, Werber, und bem gang in seiner musikalischen Welt aufgehenden A. B. Marr, fich jest auch Theodor Mundt, ber ftrebfam auftauchende junge Litterat, und Bilhelm Schott, ber Sprachkundige, uns angeschloffen. - Bei foldem Bufammensein, im Sause wie auf gemeinsamen Spaziergangen, mar bes Mittheilens und Befprechens fein als ob man nicht genug bavon haben Ende, und tonnte, wurden angefnüpfte Faben mündlichen Ausbann auch bisweilen burch bie Stadtpost fchriftlich fortgefest. Bog, ale ber altere, erfahrungereich im Leben baftebende Freund, suchte immer so viel als möglich bas, wie es ihm erschien, allzustarte litterarische hinneigen feiner jungen Freunde ins Gleichgewicht zu ruden und wurde badurch fogar mitunter mir, dem heftig feinen Standpunkt Bertheidigenben, läftig, ohne dag ich barum jemals ben hohen Werth des durch und durch von Liebe befeelten Mannes

verkannt hatte, ber mit einer ungemeinen Klarheit der Anschauung und Durchdringung wirklicher Verhältnisse einen eigenthümlichen Hang zum Mystischen und Somnambulen verband: — ein Gemisch, das durch die bald vorleuchtenden tiefen Blicke begeisterter Momente und die grellen Widersprüche mit den ruhigen, weniger bewegten, bald mächtig anziehend, bald entsichen abstoßend wirkte, und das die vielen schiefen und einseitigen Urtheile über diese bedeutende Mensichennatur hervorgerusen. ——

Mundt, damale eben mit feinem Erftlingefinde, bem "Duett", hervorgetreten, hatte biefes mir gum Geschent überreicht und mar beim nächsten Rusammentreffen mit uns beiben so erfreut burch bie lebenbig eingehende Auffassung und das freimuthige Urtheil über sein Erstgebornes, daß er sich von diesem Augenblid an une näher anschloß und auch, ber eben sonft nicht Mittheilsame, manches Bandschriftliche wiederholt und gerne porlas, wobei dazu allzeit die größte Aufrichtigkeit ihm entgegentrat; auch gewährte es ihm sichtliches Bergnugen, daß ich gegen meine eigenen Schöpfungen ausgesprochenen Tabel allzeit bankbar hinnahm, nie abweisend, auch in zweifelhaften Fällen ftets ermagend und dem Andersmeinenden Geltung gönnend. — Schott, als Kenner und vertrauter Freund bes Orients, war durch diesen zuerst mit mir bekannt geworben, als ich mich wegen arabischen Unterrichts an ihn wendete, später bann, als die von fern auf= tauchende Aussicht eines Besuchs ber Bermanbten in

Betereburg eine forgfältige Borbereitung in ber Allerweltssprache wiinschenswerth machte, auch für die zum Reben in fremben Jungen niemals geneigte, noch auch befonders geeignete Charlotte zum frangöstschen Sprachmeister erwählt worben. Der von Ratur in fich me rückgezogene Schott wurdt im Umgange mit uns nach und nach mittheilfam und erschlossen und hat mehrmals versichert, bag ihm bamit ein gang neues Leben aufgegangen sei. Auch war er eben so willtommen im Hause wie auf Spaziergangen und hat manche Stunde erheitern helfen. Dit Marg, bem an Charlottens Gefung als ftart fühlender Menfch und Renner fich Etfrenenden, blieb immer bie Mufit, mit Beit und Werber in alter Weise Mittheilung und Durchfprechung ber jungften Plane und Schöpfungen Mittelpunkt der Gegenseitigkeit. - And waren mehrere an mich empfohlene Studirende von Beit zu Beit gern geschen, und es traf fich mitunter, dag Reprasentanten ber verschiedenften Universitäten und ber entgegengefestesten Farben fich in unferem Friedenszelt vereinigt fanden.

Bon Familien, mit benen wir in nähere Berbindung getreten waren, nenne ich vornehmlich Boech, ber nach seiner Wiederverheirathung sich auss Herzlichste zu und gestellt; ferner Joseph von Eichendorf, der, vor kurzem erst mit den Seinen von Königsberg nach Berlin übergestedelt, in seiner unverwelklichen Dichternatur stets geneigt war zu gemeinsamen Ausstlügen; dann auch Franz Horn, der mehr an einem stillen Beisammen

fein bei einem "freundlichen Thee" Behagen fand. einmal aber boch auch zu einem größeren Breife fich berbeiließ, und amer mahrend Dehlenfchtagers Unwefenheit in Berlin, die durch einen besonders günftigen Zusammenfluß von Umftänden gar angenehme Stunden bereitete. - Rum Defteren tam Abends auch, ein allgeit intereffanter Gaft , Brofeffor Reumann, nach feiner Rudtehr von China, und freudig begrüßt bei jedesmaligem Erscheinen ber in ben letten Mongten feines Lebens bann und wann vorsprechende Achim von Arnim, eine in ber emigen Jugend feiner genialifden Seele machtig ausprechende Ratur. Auch intereffirte Arnim fich lebhaft für ben Berliner Musenalmanach, beffen zweiter Jahrgang, 1831 33), einige fehr hibsche Lieber von ihm bringt, unter anderen den nur allzubald für ihn felbft bezeichnend merbenden Gefang:

> Ueber's Grab bes lieben Tobten Jagen freudige Siegesboten; Seine Ahnung ift erfüllt —. —

Rauch, in dessen abeudlichen Zirkeln man stets einen erlesenen Künstlerkreis versammelt fand, so wie mehrere andere Familien wurden nur bei vorzüglich seierlichen Gelegenheiten, Haupt- und Staatsakzionen der Geselligkeit, eingeladen. — Ein besonders inniges Berhältniß aber war nach und nach mit Hegel und seiner Familie eingetreten. Dort trasen wir auch zum Desteren den originellen Zelter, mit dem wir soust nicht zusammenkamen, weil Charlotte, ungeachtet wies berholt an sie ergehender Einladungen, ihren Beitritt

ju ber Singafabemie, Zelters Schooffinde und vornehmftem Birfungefreise, hartnädig verweigerte. . Es war ihr unerträglich, zwei Abende der Woche regelmaßig von ihrer hanslichen Glüdfeligfeit opfern gu follen, und wenn ich ju diefem Opfer meinerseits mich bereit erklärte, behauptete fie: "Du weißt jett felber nicht, wie unangenehm es mit ber Zeit Dir fein murbe." - Aber fo oft mir im Begel'ichen Saufe jufammentrafen, freute fich Belter an ber fraftigen und vollen Stimme und bedauerte jedesmal, dag fie nicht an feinem Inftitut mitwirke. Auch forgte die treffliche Begel immer dafür, dag an folden Abenden auch Andere zur gemeinfamen Aufführung ausgewählter Gefangftude vorhanden waren. Die fconften Stunden verlebte man miteinander, als Begel beim Umfichgreifen ber Cholera in Berlin fich mit ben Seinigen auf eine Landwohnung vor dem Salle'schen Thore am Rreugberge, "bas Schlöfichen" genannt, zurudgezogen. Bon bem heiteren Busammenleben auf biesem Schlöfichen, wo mancher Nachmittag und mancher Abend verbracht wurde, bleibt befonders Gine Geftalt mir unvergefflich, ein alter Hospitalwärter, ein schlichter, im guten Sinne einfältiger Mann, ber eine gang besondere Buneigung zu bem großen Philosophen gefaßt hatte, bie auch von Hegel in vollem Maage erwiedert wurde. Aber ber einfache Alte wußte nichts von den dunkeln Schattengangen Segel'icher Dialettit, fonbern brachte nur feinen gefunden Menschenverftand und ben ihm angeborenen, auch im Leben geubten frommen Sim

ju Tage; und Begel, beffen reiner Menschennatur im Leben alles Echte, Bange und Natürliche willfommen war und der gern im heiteren Gespräche ausruhte von der schweren Arbeit feiner tieffinnigen Spekulagion, zu welcher er, wie er fich ausbrückte, "nun einmal verdammt fei", hörte mit ber ungetheilteften Aufmertsamkeit die schlichte Rede diefes ungelehrten Mannes, ließ fich mit ihm in ernfthafte Betrachtungen ein, gang und gar eingehend in beffen Dentweise, und fagte mehrmals: nächft ben unantaftbaren Ronfequenzen bes Spftems erscheine ihm nichts fo folgerecht und wichtig, als diese einfache kunftlose Denkweise. Ein folder Zwicfprach war auch am 27. Auguft, Hegels lettem Geburtstage, geführt worben. Und als ber gute Alte fich verabschiebet und fein anderer Benge jugegen mar als Begels Frau und Rinder nebft Charlotte, fprach ich mit der Kraft ber Ueberzeugung dem verehrten Lehrer zu, boch felber ja recht balb die Berausgabe feiner vornehmften Werte, namentlich ber Beschichte ber Philosophie, und ber Philosophie ber Geschichte, zu bewerkstelligen, bamit burch biefe bei all ihrer Tiefe und Macht verftanblicheren, auch bem nicht mit Spetulagion ausschließlich sich Beschäftigenben zugänglichen Werke einerseits so manches schiefe und falsche Urtheil fich zerftreue, das fich ihm gegenüber breit zu machen fuche, andrerseits aber auch verhindert werbe, daß nicht bei Eintreten eines hoffentlich noch weit entfernten Falles minder Berufene folche Arbeit — und bann bei allem guten Willen, schwerlich wohl im Sinne des Meifters - unternahmen. Auf Begel machte biefe aus der Ueberzeugung bes Herzens tommende Mahnung fichtbaren Einbrud, und er antwortete mit Kopfniden: "Ja, ja, man muß ben alten herren guvorfommen" -- fo namlich nannte er mehrere ber Jungeren feiner Anhänger, über beren altflugen Berftanb und Altwisserei er bisweilen heiter scherzte. Und foat noch beim Rachhausegehn sprach ich mit Charlotte über die Wichtigteit biefer Angelegenheit und forieb bann, wie getris ben von einem dunkeln Borghnen, meinen "Mitternachtsgruß an Begel" nieder, worin ich auf das Driugendite demfelben noch einmal das bereits Ausgesprochene ans Berg lege, - Um anderen Morgen mit dem Frühesten manderte bies Gedicht zur Stadtvoft. und Tages barauf tam eine Antwort "vom Schlöfchen am Greugberge", ebenfalls in Berfen, in welchen Segel, eingehend auf den an ihn ergangenen Aufruf des Freundes, feierlich perspricht, sein Wort zu lofen. -Diefe Berfe (- nachft einigen Gebichten an feine Marie noch aus bem Bräutigamsstande und einem Befang an Solderlin aus früher Beit, bie einzigen, bie Begel jemals gemacht -- ) find höchft bemertenswerth als energischer Ausspruch seiner Gefinnung und bleiben fünftiger Mittheilung vorbehalten 34).

Aber es kam nicht dazu. Drei Monate später schon, als er eben die neue Ausgabe seiner Logik begonnen, raffte den unersetzlichen Mann die Cholera dahin, — und seinen Schülern. blieb die Heransgabe seiner Werke überlassen. — Seine irdische Hülle wurde, seinem

Wunsche gemäß, neben Fichte bestattet. Biel Staub ist seitbem über seinem Grabe aufgewühlt und viel aus ihm herausgebeutelt und gefolgert worden. Seine eble Gatiln blieb Charlotten eine innige Freundin. Die beiben Söhne wuchsen würdig heran. —

Ju ben Sommer 1831 fallen auch mehrere Musflüge nach Botsbam. Dort hatten wir uns in einem Safthof vor dem Thore ein Absteigequartier ausgesucht, von welchem aus wir bann ben ganzen Tag über nach Bergensluft umberftreiften, überall mit bem eben Borgefundenen fürlieb nehmend. Unfere Ausflüge ju Baffer und ju Lande nannten wir Entbedungsreisen, und thaten und etwas barauf ju Bute, manches icone Blütchen awischen ben Bergen diefer Dafis in ber martischen Sandwüste aufgefunden zu haben, bas bisher Anderen entgangen. Gimmal machten wir eine fo reizeube Beschreibung bes Botsbamer Elborabo an einen Freund in Berlin - bag biefer gleich nach Empfang bes Briefs fich aufmachte gur Fahrt unb bie frohlichen Entbeder mit feinem Befuch überrafchte. Damals hatte eben ber geiftvolle Daniel Lagmann feinem Leben auf fo bebauerliche Beife ein Enbe ge-Es wird gemeinfam feine "Schlittenfahrt" gelesen, in beren braftischen Zügen ber unglückliche ruthfelhafte Mann bas treueste Bild von fich felber niebergelegt. -- Gin ander Mal, als Botsbam fich bereits abgesperrt hatte gegen bas von ber Cholera beimgefucite Berlin, schmuggeln wir uns, aller Wege und Stege bandig und ftets mit bem leichteften Gepude

versehen, auf einem Umwege die Bachter täuschend ein, und verbringen bann, triumphirend über die gelungene Lift, einige frohe Tage, ohne daß irgend ein Befannter ahnet, wohin wir gerathen. - Den Cholera = Winter 1831 - 32 blieben wir getroft und muthig mitten in ber allgemeinen Befturzung und Entmuthigung, gerüftet zwar mit allen Borfichtsmaßregeln und Borkehrungen für etwa eintretende Fälle, aber ohne auch nur einen Augenblick uns zu ängftigen. Das Wort "Cholera" ju nennen, mar zwischen unseren Wänden bei Strafe verboten; aber wir icheuten nicht ben Befuch bei Freunben, die man von der abergläubifch gefürchteten Feindin befallen glaubte. Ein äußerft ernfter, beinah tragifcher Moment ift eine Novembernacht, in welcher wir, heimfehrend von einem Sochzeitsfeste, einem Leichenzuge begegnen, ben wir fofort auf ben entlegenen Cholera-Dieg schauerliche Nachtftud habe firchhof begleiten. ich fpater für die "brei Jahre auf Reifen und in ber Beimath" treu geschilbert. -

In meinem Schaffen reifte dieser Winter nur weniges einzeln Stehende. Desto eifriger trug ich mich mit Planen herum zu größeren Schöpfungen, darunter auch mehrere zu Tragödien, von denen am lebendigsten mir der zu einem Sodiesky geworden — als prophetisches Spiegelbild und vordeutender Träger von Polens später sich so jammervoll erfüllendem Geschick. — Anch ist die Aussührung dieses Planes noch keineswegs aufgegeben 35). Den bisweilen eintretenden Unsmuth über das nicht zur Gestalt werden Wollen ins

wohnender Ideen wußte Charlotte auf das Erfolgreichste durch ihr liebevolles überzeugendes Zureden
hinwegzuscheuchen und peinigende Ungeduld immer wieder zum Frieden zu beschwichtigen. Auch wurde zur
Zerftrenung häufiger das Theater besucht.

Wie der Anfang dieses Winters einen theuren Freund in der Nähe entrissen, so traf an dessen Schlusse die Nachricht ein von einem schmerzlichen Berlust in der Heimath. Mein Bater war zu Anfang März gestorben — "den Tod des Gerechten", wie der wackere Schwager Buhl bei Verkündigung der Nachricht schrieb. Damit ich nun den ersten Schmerz erst voll und rein in mir durchlebt habe und sie dann um so sicherer wirken könne, legte die sorgliche Charlotte den während der Bibliothekstunden eingetroffenen Brief auf meinen Pult, wo ich beim Nachhausekommen ihn mit solzgenden Zeilen von ihrer Hand sinden mußte. —

"Guten Abend, mein Lieber! Denke jetzt einmal gar nicht an Deinen eigenen Schmerz, sondern an den Deiner Mutter. Da Du nicht selbst hinreisen kannst, schreibe ihr aus Deiner ganzen lieben kräftigen Brust wie ein tüchtiger Sohn; suche ihr viel zu sagen, und Du wirst Dir selbst Alles damit sein. Es hat etwas ungemein Erhebendes, Stärkendes und Erheiterndes, in schweren Stunden für Andere sich einer Kraft bewußt zu werden, die man für sich selbst nicht übrig hatte.

Gemeine Reflexionen bei dem Tode eines Geliebten über bas Leben überhaupt tommen mir wie ein schlech-

tes, lässiges Begräbnig vor. Pflanzet ben Tobten Balmen, aber keine Difteln! ---

Recept für Uns. — So lange wir aber leben, also ums lieben, laß uns gegenseitig soviel wie irgend möglich heitere Blumen (leben sfrische heißt bas) warten für einander, bas Unträutchen (Schnupfen, zerbrocheme Kampen), bas sich einschleicht, mit thätiger Hand vertilgen, aber es um Gottes Willen für teine Tranerweibe ansehn; sonst bleibt uns am Ende tein heiliger Baum mehr für das Grab des geliebtesten Todten — und dieß wird sicher ein furchtbarer Verlust. —

Laß uns gegenseitig erfreuen, stürken, halten, erheben, handeln, und somit froh sein — hörst Du?! — Baß uns denken, wenn wir faen allerlei Saamen, daß die Früchte zu rechter Zeit schon reifen werden. Der Boden, der brach liegen kann, bringt es doppett ein.

Liebe ift der Odem, der ihn nährt, Bertrauen ist die Sonne, die's bewährt, Und wo sich dieß vereint gesunden, Muß auch die rechte Frucht gesunden. — Du glaubst sie nicht, weil sie nicht schwillt? Ins Innere schau'! Dein Seelenbild!

> Deine Charlotte ben 24. März 1832."

Selesen wurde biesen Winter nnendlich viel, französisch und deutsch in bunter Mischung — Montesquien und Boltaire, Corneille und Molidre, Lafontaine und Boilean, Don Quizobe und Boccacio (beide in der Goltau'schen Uebersehung), Echtenberg und

\_\_\_\_\_\_

Campens, Rellstab und Bilibald, Franz Horn und Steffens, Shetelpeare und Sophotles, Arnim und Tied. Bon Allen bie fturffte Sympathte in unferen Seelen (umferer Seele! - beibe Gins nur!) fand Sean Banls "Titan", in welchem wir schwelgend bie ewige Jugend bes Bergens, unfer Ibeal und unfere Wirklichfeit, auch im getrenen Spiegelbilbe feierten. -Bahre Schlachten haben wir um jene Beit getampft für biefen, anfangs burch die willführlichen Springe vom tiefften Ernft zu gellem Lachen, mitunter auch wohl burch die überschwängliche Gefühlsverschwommenheit und bas Ausammenhäufen ber einander fremdartiaften Bilber uns gurudftogenben, bann bei naberem Gingehn in fein überreiches Gemittheleben mahrhaft heilig geworbenen Liebling, wenn ihn Jemand angugreifen Bliene machte; und wir verftanden, bei folchen Rampfen einander ritterlich unterstütend, uns auf Blid und Wort. "Hie Waiblingen!" - war Charlottens vertrauender Ruf, wenn fie aus weiter Salonferne mich zu fich heran citiren wollte zu feuriger Gemeinsamteit des heißer werdenden Streites. --"Sie benten mit bem Bergen, ftatt mit bem Berstande!" war einmal bei folch einer Disputation ber foottelnbe Ginmurf eines in die Enge getriebenen Benners. - "Benigftens niemals ohne Berg", mar meine Entgegnung - und Charlotte fragte lächelnb: "Giebt es benn einen Berftanb ohne Berg?" ---

Eines Tages fant ich, von der Bibliothet heims thrend, einen Kranken auf ber Hausfur, nahm ihn

mit mir hinauf in unfere Wohnung, verpflegte ihn gemeinsam mit Charlotten und entließ ihn bann geftärkt und getröstet. - Rurg barauf erscheint eine ber brei Barzen und fündigt den beiden Erstaunten die Bohnung - "weil man die Cholera habe ins Haus schleppen wollen". Da hilft kein Ginwurf und keine Vorstellung, fein Rurmachen und fein Gebot höherer Miethe — ber Beschluß ift gefaßt im Rathe ber Hochmögenden, und somit kein Ruckgang möglich. -Für mich war die Sache empfindlich, ich hing mit Art von Aberglauben an dieser Wohnung und hatte mich gewöhnt, ein blindes Bertrauen mit berfelben zu verknüpfen. — Charlotte nahm bie Sache leichter und rieth, fobalb man eingesehen, bag ein Rückgängigmachen bes Beschlusses ber hartnäckigen Thomaner undenkbar, zum Aufsuchen eines neuen Neftchens für den Frühling. — Run murden bie Rachmittagsspaziergange wieber in fleine Entbeckungereisen umgewandelt, und wer zufällig fich auf bem Wege angeschlossen, mußte mit zur Wohnungsbesichtigung und Unfiedlungsichau. Bon allen am beften gefällt eine auf bem Schiffbauerbamm im Saufe eines reichen Lohgerbere, bie auch fogleich gemiethet und nach Wunsch eingerichtet wird, um Oftern bezogen zu werben. Aber furz vor Oftern habe ich einen erschreckenden Traum: - 34 fehe Blutspuren auf ber Schwelle ber neuen Wohnung und finde Charlotten todt in ihrer Rammer. Das weckt nun die alten ängstigenden Borstellungen von Nemefis und lauernden Damonen wieder auf, und ich

beschließe, um jeben Preis eine andere Wohnung gu suchen und die ominose aufzugeben. Charlotte, von jeher frei von allem Aberglauben und mir nur folche Ahnungen gern zugebend und heiter bestätigend, die mit guten Beiftern in Berbindung fteben, rebet mir die Befürchtungen aus, erflärt ben bofen Traum als ein Erzeugniß schweren Blutes, vielleicht eines verftedten Unwohlfeins, und verfichert, fie habe den beften Glauben an ben Schiffbauerdamm. So beruhige benn auch ich mich wieder, ja, ich fomme so weit in meiner Feftigung, daß am Tage bes Umzugs felbft ein begegnenber Leichenzug mich nicht erfchreckt und ich freudig ju ber bereits für bas Wiederauftauchen trüber Ahnungen fürchtenden Charlotte fage: "Das bedeutet ewiges Leben" -, "und Aufgehn guter Saaten", fpricht eingehend auf meine gläubige Ruhe die erfreute Charlotte. -Unangenehm mar es für uns beibe, gerabe ben erften Abend nicht vereinigt in der neuen Ansiedlung begeben zu können. - Aber es ließ fich nicht wohl andern. Joseph von Gichendorf gab an diefem Abend feinem nur für furge Zeit in Berlin anwesenden Freunde und langjährigen Chef, bem Oberpräsidenten von Schon aus Ronigsberg, eine Befellichaft, wozu er einige Litteraten Berlins jur Borftellung bem eifrigen Freunde ber Litteratur eingeladen, und Charlotte felbft überredete widerstrebend ben Widerstrebenden, sich nicht bavon auszuschließen. — Das mar feit unferer Berheirathung der dritte Abend, den wir - mit Ausnahme ber furgen Trennung im Berbft 1830 - in Berlin getrennt von einander zugebracht; außerbem nur unth zwei — ber letzte, am 29. December 1834.

Und das Ofterfest 1832 findet uns nun bereits eingewöhnt in die neue Behaufung, die immer behaglicher eingerichtet wird und für den Sommer bereits vieles Angenehme barbot. — Bor ben Fenftern Die bier giemlich breite Spree und lebendige Regfamkeit ber Schiffbauer und Schiffenden am Tage, mahrend Mbende Rube eintritt; gegenüber ber große, von bochwüchfigen Bäumen prangende Garten ber Freimaurerloge Royal Port, und benachbart mehrere kleinere forglich bebaute Bartchen und mit Epheu bewachsene Bäufer; nabe bie Linden, und naber noch die Spaziergange ins Freie gegen langft fcon als Lieblingevläte ausersehene Gegenden bin — turz, mitten in Berlin eine freundliche Landwohnung. — Auch fühlten wir jungen Ansiedler uns recht wohl in unserer neuen Rlaufe, die wir immer mehr durch Aussindigmachen fleiner neuer Bericonerungen ausichmudten und unferen Bedürfniffen anzupaffen suchten, und nach und nach wollte mir es fcheinen, daß die guten Beifter von ber Schloffreiheit uns auch hieher gefolgt. Bang befonders freute ich mich zweier ziemlich stattlicher Baume: ein Pflaumenbaum und ein perfischer Flieber, die, dicht am Saufe, der eine in Charlottens Zimmer, der andere in ein Genfter meiner Studirftube bereinschanten. "Da werben unfere guten Beifter fich Refter banen", fagte Charlotte, ale une die Blutbenfulle beiber Baume erquidlich entgegen duftete. - Und wirflich ftellten

١

bie Geifter bes Schaffens, bie willfommenften von allen Gaften, auch balb am Schiffbanerbamm fich ein. -Die neuen Eindrücke ber mehr landlichen Umgebung, bas Leben ber Schiffer und Schiffbauer, bie Beobachtung fo mancher anziehenden Erscheinung auf gemeinfamen Spaziergangen, bagu fo manches innerlich Belebte, auch die Schreden ber Choleraperiode nicht ausgenommen, hatten mich zu individueller Schilberung nachfter Umgebung angeregt und eine Rethe poetischer Benrebilber hervorgernfen, die als "Lebensbilber" ameinander gereiht und an einer Rette verschlungen, fpater - feltfamerweife! wieber eine Stelle fand unter ben Benealogien und ftatiftifchen Berichten bes Berliner Sof- und Staatetalenders, von welchem einer ber Hauptrebalteure, Geheimerath von Bequelin, eine beswidere Vorliebe für mein Dichten heate. "Die Boefie ber Mart", fagt, zugleich belobend und perfiflis rend. der Rencenfent jenes Jahrgangs (1834) bes Röniglichen Preußischen Allerhöchft officiellen Ralenbere in der eben fo officiellen Staatszeitung. "vertrete biegmal H. Stieglit gang allein." Doch wurden mehrere jener "Lebensbilber" ohne Angabe ber Quelle in verschiedenen Blattern nachgebruckt und somit auch · weiterhin bekannt. - Unter ihnen befindet fich auch bas fichone Lieb aus Charlottens früheren Sahren:

## Stumme Tiebe.

Schweigen forbert Deine Rabe Und ich bin ein tanbelnd Kind; Wenn ich Dir ins Auge sehe, Beiß ich noch, was Schmerzen sind? — ĭ

Doch wenn ich Dich nicht mehr sehe, Wie berebt reb' ich zu Dir! Schlägt mir Bunben Deine Rabe, Em'ge Rabe heilt fie mir.

Und ich seh' Dich schweigend wieder, Lächle, lächle immerzu, Bis ein Engel bringt hernieder Todeslächeln, ew'ge Ruh. —

Bleich nach Bollendung diefer "Lebensbilder" fühlte ich mich stärker als je zuvor ergriffen und fortgeriffen von ben Bewegungen der' politischen Gegenwart und fang in rascher Folge nacheinander die bald darauf bei Brockhaus — damals noch ohne Ramen — gebrudten "Stimmen der Reit" 36). Der erfte Rlang dazu mar das "Bekenntniß", welches ich statt aller weiteren Antwort bem übrigens mir hochgeschätten Staatsrath von Stagemann zusendete, als bieser einstmalige Sanger ber Freiheit mir feine zu Bunften des Baren gegen das ringende Bolen gedich= teten Oben zum Geschent gemacht. Die vorzüglichsten unter jenen "Stimmen" ber erften Auflage, Die faft. alle im Juli reiften, find wohl der "Mythus" --"Rechenschaft" - "Unfre Zeit" - "So befteht nun in der Freiheit" — "Die Schwedenschanze" und "Der harfner", beren letteres sowie ber "Mythus" . auch in mehreren Gedichtsammlungen wieder abgedruckt erschienen. Auf manches ber andern läßt sich vielleicht bas Göthe'sche "Ein garftig Lieb — pfui, ein politisch Lieb!" - mit Recht anwenden, -

Ein um die Mitte bes Sommers 1832 eintretenbes

Unwohlsein war vorübergebend, aber empfindlich genug. um eine andauernde Berftimmung gegen die Bibliothet und manche bamit zusammenhangenden Berhältniffe zurud zu laffen, die bis babin leichter maren getragen und übermunden worden. - Balb aber und verföhnende Erfcheinungen traten angenehme ein. — Charlottens Schwestern, Doris und Hannchen. weilten bei ihrer Reife in bas Doberaner Seebad mehrere Tage in Berlin und ließen es fich in ber fleinen, mit Umficht und humor aufs Beste für fie eingerichteten Wohnung gefallen. Unmittelbar barauf erschien ber lang erfehnte, und felbst feit lange nach perfonlicher Bekanntschaft verlangende Obeim Ludwig Stieglit aus Petersburg, jener Matador bes Befites mit ber bon Gelbroft frei gebliebenen Menschenseele. Er hatte feinen Aufenthalt in Berlin wenige Tage bestimmt, gefiel sich aber so wohl, baß ein halber Monat verftrich, ehe er jum Scheiben fich entschließen konnte. Das mar nun an Austausch und gemeinsamen Ausflügen eine reiche ichone Beit, und man lernte einander fennen und lieben, als mare man Jahre lang vereinigt gewesen. Am Schiffbauerbamm war ein ungewohnt reges Leben eingetreten, und an Abenden, wo ber werthe Gaft nicht vorzog mit uns beiben allein zu fein, mar in unferer Behaufung ber Bufammenfluß der bedeutenoften Celebritäten ber Ronigestadt, mahrend die frohlichen Gaftgeber mohl fchergend zu einander fagten, fie theilten jest ihr Brod mit Dem, welcher in einer Setunde mehr zu verzehren

bie Möglichkeit eines folden Aufgebens allerdings abbing. - Das Resultat bieses Briefmechsels mar ein bedingtes 3a, bedingt insofern, als bedenkliche Frage zu ernftlicher und ruhiger Erwägung hingestellt wurde, ob es benn auch wirklich zum Glück führen würde, sich fo von allen Bebingniffen des äußeren Lebens abzulösen?' Und ba turz barauf, um Weihnachten ichon, gang unerwartet, nach einer überftanbenen heftigen Blutfrisis ein Drang des Schaffens und eine geistige Bethätigung eintrat, welche mehrere Wochen hindurch das Borfchüten einer Krankheit nöthig machte, um nur die innerlich aufgehäufte Beftaltenfülle ju ordnen und zur Erscheinung zu bringen, fiel auch ber Plan bes Aufhebens amtlicher Berhältnisse mit ber erneuten Freudiakeit von felbst. und ich befuchte, nach vollendetem Buffe meiner nach China verlegten Tragifomobie mit altem Muth, ja einem gewiffen Uebermuth den Schauplat meiner Leiben, den ich mitsammt bem zugehörigen Personal so eben ibeell bem Moloch geopfert hatte. - Denn in den "großen Bücherbrand bes Schihoangti" find fo fichtbar Beziehungen ber nächften Umgebung verflochten, bag bies bei Erscheinen bes vierten Bandes ber "Bilber bes Drients"38) felbft ungeübteren Augen nicht entging. -Gleichwohl ist der Stoff ein echt historischer, und beffen Behandlung mit genauer Renntnig des chinefischen Lebens und Treibens durchgeführt, wenngleich die den hiftorischen Ernft und die scharfe Zeichnung ber Charaftere burchziehende Fronie überall in beimische Zustände überschlägt. — Als bei Borlefung in einem Freundestreife bor bem Druck ein Austausch lebhaftefter Art entftant, in welchem Buftimmung und Migbilligung einzelner Partien von verschiebenen Seiten mannigfach fich tundthat, faßte ich in heiterster Laune diese Diskussionen auf und verwebte sie in das Gefprach ber Schiller, welches bas Stud beschließt, ju einer fritischen Ueberschau bes Gangen. - Den lebhaftesten Antheil erwedte bie neue Schöpfnng bei bem geiftvollen jungen Ungarn J. 2. Rlein, ber fich feit diefem Tage mit ber gangen Gluth feines Feuerkopfes mir zuwendete. - Aber raich und ted und rückhaltlos, wie er mar, außerte er bismeilen in Charlottens Gegenwart Dinge, befonders über das weibliche Beschlecht, welche die sonst so duldsame Frau unangenehm berührten und bann, wenn ich die Bertheidigung bes mir sympathischen, und als allzurasch entschuldigten jungen Freundes übernahm, einige Male ernfthafte Berftimmungen hervorbrachten. - Aus einer folchen ift der Brief hervorgegangen, den das "Denkmal" (Seite 48) mittheilt, und ben die allzeit begütigenbe Charlotte zur Ausgleichung eines Tages in mein Pult legte. - Uebrigens hat ber hellblickende Rlein Charlotten von jeher fehr hochgeschätt, ohne welches er auch niemals murbe meine Bunft erworben haben; und bie treffliche Frau, die überall das Echte zu würdigen wußte, fah fpater auch gar nicht ungern bas Erscheinen biefes "noch ungeschliffenen Gbelfteins", wie fie ihn du nennen pflegte. — Mächst Klein wirkte um Eury. Beinrich Stieglit.

diese Zeit schou äußerst wohlthuend auf mich Dr. Franz Pape, ein Studiengenosse noch von Göttingen her, der in seinem eben so maaßlosen Drange zum Lernen als Unlust an medizinischer Praxis nach kurzer Ausübung letzterer zum Weiterstudiren nach Berlin gekommen war. — Wir pflegten ihn den alten Studenten
zu nennen, sahen gern seine Begleitung auf Spaziergängen und hörten gern seine altkluge, von vielseitiger
Renntniß zeugende Rede. Besonders oft wurde mit
ihm der botanische Garten besucht — auch hatte er
zu jeder Zeit freien Zutritt am Schiffbauerdamm. —

Die Haushaltungsgeschäfte mußte Charlotte, wo möglich, alle in meiner Abwesenheit beseitigt haben, benn war ich zu Hause, so mochte ich nicht einen Augenblick ihre Gegenwart entbehren. — "Frau Doktorin, Ihre sechs Kinder rufen!" — sagte einmal scherzend das Dienstmädchen, als bei etwas längerem Aufenthalt in der Küche von der Studirstube aus wiederholter Ruf ertönte. —

Im Frühling 1833 trat wieder eine jener Blutfrisen bei mir ein, die, gegen die edelsten Organe, Herz und Hirn, sich wendend, Charlotten dann und wann doch ernstliche Besorgniß für mich einslößten. Sie versuchte bei folchen Gelegenheiten alle möglichen Mittel — und manchmal gerade das unscheindarste und unerwartetste mit raschem Erfolg. — So, als ich einmal ganz in mich verloren und in trüben Gedanken brütend auf einem Spaziergang neben ihr herging, die geliebte Gefährtin kaum noch bemerkend, stah fie sich von meiner Geite und überließ mich mir selbst. Und wie ich nach einiger Zeit aus meiner dunkeln Träumerei erwachend mich zwar vorwärts geschritten, aber allein bemerke, fast mich ein furchtbarer Schreck in dem Gedwnken, daß ich wirklich einmal so ohne Charlotte dastehn könne. — Ich eile ängstlich suchend zurück nach Hause, und begrüße judelnd die Wiedergesundene, von diesem Augenblick an lange Zeit hindurch keine Spur mehr innerer Trüdung verrathend. "Siehst Du", sagte Charlotte einige Tage daranf lächeld, "dießmal habe ich Dich durch Schreck geheilt; so heilt der wohlmeinende Arzt manchmal durch bittere Medizinen, und der Himmel die er lieb hat durch Schwerzen mancherlei Ark. — Es war eine Eingebung des Himmels, und sie ist geglückt."

Sie selber finte um diese Zeit ihre Gesundheit mitunter angegriffen. Dann aber, sohald der Husten wich, die ungeschwächte Kraft der volltönenden Stimme wieder zurücklehrte, löste sich die um ihre Brust gehegte Besorgnis in der Freude über ihr um so kröstiger mieder auftauchendes Getstesleben, ihren Frohstun und ihren seelenhaften, zur Seele dringenden Gefang. Um diese Zeit weilte Conradin Kreuzer in Berlin, der, eben genesen von einer Unpässichkeit, erneute Lust zur Komposizion in sich verspürte und mich um Liedertexte dat. — Eines Abends, als er zum Borzeigen einiger derselben am Schiffbauerdamm vorsprach, überaschte ihn Charlotte so sehr durch den Vortrag einiger seiner früheren Komposizionen — jener

harrenden Bibliothekschina, die Abreise beschlossen und mach gegebenem Versprechen zur Rückehr jedes zweite Jahr, so lange es möglich sei — nach einer unvergeslich schönen Zeit mit schwerem Herzen gesschieden. —

Der Winter 1833 - 1834 gehört wieder ben ichonften Berioden unferes Doppellebens an. "Gin mahrer Selimswinter!" fagten mir mahrend biefer Reit mehr ale einmal zu einander. — Die große Sommerreise mit ihrem Reichthum an Freude und Erquickung hatte wie ein läuternbes, befruchtenbes Gewitter auf Luft und Boben unseres Dafeins gewirft. Nachbem wir wieder heimisch geworben in unserem Stilleben, fammelten wir die alten Freunde um uns her, mittheilfamer und geselliger, als je zuvor. - Reue schloffen fich an - unter biefen zu besonders innigem Wechselvertehr der feit einiger Zeit in Berlin anfäsfig gewordene Steffens: diefer Berold des Naturgeistes in unerschöpfter Fulle bes jugendfrift gebliebenen Bemuths. — Das erfte Zusammentreffen mit Steffens beutete nicht auf eine Bereinigung unserer Berfonlich-Wir fanden uns in einer großen Abendgefell= schaft bei bem hofprediger Strauf (Berfaffer ber "Glodentone"), wo unter Anderem die Rede fiel auf das Anapp'iche Gedicht in der Chriftoterpe, welches als feierliche Unflage Gothe's megen Frreligiofitat fo viel Auffehen gemacht und fo viel Beifall gefunden hatte bei ben frommen Gifers Berbammenden. Da das Buch eben vorhanden mar, so murde ich aufgefordert zum Borlesen jenes Gedichts, das eine lange Reihe wohlgebildeter Strophen und viel blensbende Rhetorik in einer, unseligerweise so genannten, "schönen Sprache" enthält. — Nach Beendigung ersgriff Steffens das Wort und führte im hinreißenden Strome seiner vom jedesmaligen Moment erzeugten Beredtsamkeit das Thema weiter. — Als die erdauten Zuhörer von allen Seiten her ihn sattsam mit Lobspenden überhäuft und wiederholt versichert hatten, daß er ihr innerstes Weinen ausgesprochen, benutzte ich eine Bause und stimmte, ergriffen und ergrimmt, aber mit sester Stimme, in des verkezerten Heros geistbestügelten Auferstehungspfalm:

Hat ber Begrabene
Schon sich nach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben,
Ist er in Werbelust
Schaffender Freude nah,
Ach! an der Erde Brust
Sind wir zum Leide da;
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück,
Uch, wir beweinen,
Meister, bein Glück!

und sprach bann lauter und bewegter ben Chor ber Engel:

Chrift ist erstanden Aus der Berwesung Schooß; Reißet von Banden Freudig euch los! Thatig ihn preisenben, Liebe beweisenben, Brüberlich speisenben, Predigend reisenben, Bonne verheißenben, Euch ist ber Meister nah, Euch ist er ba!

Charlotte verficherte mir fpater, fie habe gezittert por Freude und vor Schredt, wie während des Bottrags biefer Worte der gange Rreis wie von einem } elektrischen Schlag getroffen dageftanden, wie balb Einer den Andern verdutt und verwundert angeschaut, bald Blicke verhaltenen Bornes geschnellt seien gegen h mich, der ich von all dem nichts gewahrte, gang er & griffen von der Herrlichkeit des gotterfüllten Dichters & gegenüber feinen von erborgtem Beiligendunfte aufge- 5 blasenen Anklägern und Bemäklern. Aber kaum hatte 3 ich geendet, fo erhob fich Steffens mit dem Ausruf: "Runft! Alles Runft!" — und fuhr unaufhaltsam fort 🗄 in der Darlegung, wie bergleichen schöne Worte in Göthe's zwar barthun, bag er als Runftler aufs Be u mandtefte in jede Stimmung fich habe hinein verseten in tonnen, die Summe feiner Schriften aber hinlänglich wi bezeuge, wie er als Mensch keine Achtung gehegt vor & bem Wesen des Christenthums, noch vor mahrer Re in Agiofität überhanpt. Hatte ich nun früher oft genug 3 Belegenheit gehabt, gegen meine liebsten Freunde in ber In Burichenschaft und andere madere von Baterlandsliebe & erfüllte Menschen Gothe gegen die Anklage in Schut ju im nehmen wegen Mangels an Patriotismus, indem ich in

ihnen darthat, daß gerade Er der bentschefte all unserer Dichter sei, und daß kein anderer so viel gewirkt dem deutschen Namen ehrerbietige Anerkennung auch bei andern Nazionen zu verschaffen, so galt es hier die Behauptung durchzusühren, daß Göthe's Religiosität eine bei Weitem höhere sei denn die gewöhnlich als solche gepriesene, und daß in ihm und seinem Schaffen das Göttliche in seiner freiesten und umfassendsten Bedeutung, als der wahrhaft heilige Geist, sei zur Erscheinung gekommen.

Freilich ein gefährlich Thema in folch einer Berfammlung! - Auch glaubte ich fest und fprach es Charlotten beim Beimwege aus, daß wir zum letten Male in diefem Rreise gewesen, in welchem zwar ber Abschied gang ben geselligen Formen angemeffen ein überaus freundlicher, begleitet von lebhaft ausgefprochenen Wünschen balbigen Bieberfebens, aber boch auch Meugerungen gefallen waren von pantheiftischer Gefinnung in einem Grabe, wie man fie nie bei mir vermnthet, von gefährlicher Richtung solcher Anfichten u. f. w. -Am felben Abend noch fchrieb ich bas fpater in ber zweiten Auflage ber "Stimmen ber Beit" erschienene Gebicht nieber: "Lebenathmender Gefänge, Bellas, fcone Mintter Du" - und fchickte es, um wenigftens gang ehrlich und als offner Feind von dem verehrten Manne zu fcheiben, mit bem ich eine Biebervereinigung für durchaus unmöglich hielt, am andern Morgen Steffens zu. - Bie groß aber war mein freudiges Erftannen, als ber Wackere mich furz nachher in ben Bibliotheksfälen aufsuchte, mit Thranen im Auge umarmte und mit seiner unwiderstehlichen Berglichkeit ben Wunsch eines näheren Befanntwerbens aussprach. Bon biefer Zeit an haben wir einanders öfters in gegenfeitiger Gefelligfeit gefehen, und Charlotten wie mir mar es feine getinge Freude ju bemerfen, daß er uns beide von Bergen lieb hatte. Der fitgliche Bunft unferes erften Busammenftoges murbe nie wieder ermahnt, und in dieser Sinsicht ließ Jeber den Andern ftillschweigend auf feinem Standpunkte gemähren. -Aber über andere Dinge Steffens fprechen zu hören, mar jedesmal ein Genuß; mo er auch erschien, mar er die Seele ber Gefellichaft, und niemals ichied man von ihm, ohne über irgend etwas auf bas Wohlthuendste und Eindringlichste belehrt worden zu fein. -Auch von Strauß erschien zu unferer Bermunberung bald wieder eine Einladung, und zwar mit der ausbrudlich beigefügten Bitte, daß ich etwas aus ben "Bildern bes Orients" vorlefen moge, da Mehrere erscheinen würden, die zugleich biefen Bunfch hatten. Wir trafen einen auserlesenen Rreis, und ich geftebe, daß die Aufnahme des Vorgetragenen (- ich mählte vorzugsweise Einiges aus den bramatischen Partien -) mir eine wohlthuende mar. — Besonders erfreute mich ber Beifall Carl Ritters, des auf ben Schauplagen diefer Dichtungen fo umfichtig fundigen Forichers. - Als aber nach beenbeter Letture mir ber Plan eröffnet murbe, daß man mich dem Rronprinzen vorstellen wolle, daß ich auch bort etwas vorlesen

muffe und vielleicht dann gar jum Borlefer erwählt werben bürfte, ba erklärte ich mit unumwundener Offenheit, ich halte bas nicht für gut, ja meiner Natur eher für schädlich, glaube auch gar nicht, daß ich zu bergleichen paffe; am wenigsten aber rathe ich ben Herren einen bergleichen Bersuch zu wagen, mit bem fie doch mahrscheinlich wenig Ehre einlegen würden; zugleich erinnerte ich an die Debatten, die sich an bas Anapp'iche Gebicht angefnupft, und versicherte, dag ich nicht bafür fteben konne, im Falle ahnlichen Bortommnisses auch bei Sofe auf ähnliche Weise mich zu äußern. Das natürlich schnitt den Faden ein= für allemal ab, und ich mar froh, dag niemals darauf zurückgefom-Gern dagegen erfüllte ich — wiewohl men murbe. fonft zurudhaltend mit der Art Borlefungen in Befellschaften, die nur gar zu leicht als Modeschmud, als Mitaufput bes Salons zum Berftreuen etwaiger Langeweile betrachtet werben, und namentlich in Berlin mehr als einem jungen Dichter wesentlich schaben ben beim Scheiben ausgesprochenen Bunfch, in diesem Rreife bergleichen bann und mann zu wiederholen. Und ich erinnere mich mancher Stunden, die nicht ohne nachwirkende Anregung geblieben. -

Auch Theater und Konzerte besuchten wir in diesem Binter öfter als zuvor. Ein Abend aber wurde festgesetzt zum gewissen Daheimsein für Alle, denen es beliebe, Stieglinens in ihrem Restchen aufzusuchen und ein frugales Butterbrod und Thee mit ihnen zu verzehren, dem gewöhnlich band kalte Küche und Wein

Selten, daß an folchen Abenden nicht nachfolate. außer bem Sopha, wo bie finnig maltende hausfran in der Mitte der Haupt- und Respektspersonen thronte, nicht so ziemlich alle Stühle ber kleinen Birthschaft befett maren. Auch von außen Empfohlene murben gewöhnlich zu biefen Freitagen gelaben, es fei benn, bag rafchere Abreife die Anberaumung eines anderen Abends nothig machte, was fpater auch fchon barum häufig eintrat, weil kleine Zerwürfniffe unter einigen ber Bausfreunde ein Auseinanderhalten mehrerer berfelben wünfchen ließ, fo bag am Dienstag eine anbere Farbung und Difchung eintrat, als am Freitag. "Jest fängt es aber wirklich an vornehm bei uns zu werden!" fagte Charlotte icherzend, als zu biefer Trennung in beftehendem Fortgang mußte gefdritten werden. - "Bor bem Fluch ber Bornehmigkeit, ber Langeweile, wirft Du unfere Benaten ewiglich bemahren, meine holde Gebieterin!" - entgegnete ich ihr. - Ein ander Mal, nachdem bei Anmesenheit befonders hochgestellter und einigermaßen verwöhnter Gafte nicht von ber gewöhnlichen einfachen talten Ruche und einem Glafe guten Weins abgewichen mar, aber gleichwohl Alles fo freudig und aufgeweckt gewefen, daß Mehrere geftanden, einen fo fconen Befellschaftsabend hätten fie feit lange nicht gelebt, fprach Die erfreute Wirthin nach Aufbruch der Gafte zu mit: "Mufit und Poefie find unfer Champagner." -

Eine Rlage liber bie Bibliothetgefchafte tommt biefen gangen glücklichen Winter über nicht vor. — Alles

trug sich elastisch und that sich ab mit Leichtigkeit. -Dabei murbe viel gelefen --- besonbers Tieck und Bulmer -, auch gedichtet. So bor Weihnachten noch all die in der zweiten Auflage der nunmehr nicht mehr anonymen "Stimmen ber Zeit" neu hinzugetommenen Gedichte, anhebend mit bem "Borgruff", ben später eine Sammlung beutscher Lieber wiedergegeben unter ber febr entsprechenben Beneumung: bochfte Monarch." Am tüchtigften unter biefen neuen Gaben ist unftreitig "Das Grab auf Sankt Belena."-Sauptfachlich aber beschäftigte mich ber Plan gur Ausführung meiner nordöstlichen Reisebeichreibung: und da Charlotte nach meinen Mittheilungen und ben bereits ihr befannten erften Aufzeichnungen an Ort und Stelle viel Gutes von diefer Arbeit hoffte, auch diefelbe für mein Beiftesleben besonders wohlthatig hielt, versuchte fie allerlei, mich bafür zu ftimmen. erhielt ich biegmal von ihr zum Weihnachten Schreibmaterial mit fofgenden Berfen :

An meine Dichter.

(Dit sechs Schreibsebern jum Weihnachtsheiligenabenb.)

Die Febern für die "Reise" Rute balb mit kühnem Sinn; Fragst zu lang Du: "welche Weise?" Wächst das Moos wohl drüber hin.

Gieß ein Füllhorn aus mit Früchten, Bluth' und Früchte gieb zugleich; Beisheit sei in Deinem Dichten, Bis und Jugend mach' es reich. Men chen laß uns brinnen finden, Menschen, die gelebt, gedacht; Laß von Lieb' Dich warm entzünden Und von Zorns Gewitternacht;

Greif in Deines Busens Tiefen — Haft Erfahrung nicht genug? Mllen Stimmen, die noch schliefen, Gönne jest ben kuhnen Flug!

Bas am Stoffe muß zerschellen, hat hier Freiheit, hat hier Raum — Reise, Freiheit sind Gesellen, Freiheit ist im Wein der Schaum!

Laß es sprubeln, laß es sehen, Gieb uns einen guten Wein, Und ich will Dir mit Ergegen Auch ein treuer Streiter (Streicher) sein.

> Charlotte Stieglitz geb. Willhöfft, ben 25. December 1833.

Aber in mir hatte bereits mehr und mehr ber alte Plan zu ber Tragödie Polens wieder Raum gewonnen, die sich Johann Sodiesth zum Mittelpunkt erstoren und an diesen alle Herrlichkeit und allen Jammer der edlen unglückseligen Nazion anknüpfen wollte.— Nicht aber, wie ehedem, im Sturmschritt mit herzhafter Keckheit mich an den einmal ins Auge gefaßten Gegenstand heran begebend zur Gestaltung, trug ich mich, noch ehe jener Plan festhaltende Wurzeln geschlagen, auch mit einem anderen Plane zu einem lyrischen Drama, dessen Stoff mir von dem tüchtigen Musiter A. B. Marx war zugetragen worden, welcher

es zu tomponiren glühte und mir bringend anlag, ihm ja recht balb ben Text zu liefern. — So entftand in rafchen Bulefchlägen bas "Dionpfosfest" - nicht, wie es späterhin in reicherer Bewandung und bramatischerer Fulle, bereichert mit Chören und einem die Geftalten schärfer bezeichnenden Dialog, fich herausgebilbet -, - diese mit Liebe wieder aufgenommene Arbeit fällt in spätere Tage, wo ich allein im Leben baftand ohne andere Freude als die Erinnerung an das Entschwunbene und bas Vertrauen auf ein unverwelkliches Werde - . - Aber für die Komposizion geeigneter war jener erfte rafche Hinmurf, ber auch freudig begruft murde von den Freunden, die ihn tennen lernten. -Run trat wieder ber unterbrochene Bolenplan in feine "Ich glaube, der Segen Allahs ift wieder über mich gekommen. Ich gehe ganz im Drama auf und werde künftig wohl hauptsächlich Dramen schaffen" - fagte ich eines Morgens freudig au Char-Und die Theure entgegnete mit theilnehmenber Freude, der Worte des ftandhaften Bringen Calberons fich jum Gegengruß bedienend : "Dich, wenn Allah Gott ift, leit' er!" - Aber auf dieg freudige Aufschlagen folgten harte Rampfe. Der Stoff zeigte fich fprode, und ich rang unabläffig mit bem Blan gur Geftaltung bes reichen Inhalts, immer wechselnb, immer unzufrieden mit den fruberen Entfaltungeversuchen. In dieser Zeit schloß ich mich inniger noch an meinen alten Göttinger Universitätsfreund, ben Mediziner Dr. Bape, der durch seine naturhistorischen Studien und deren Mittheilung ein wohlthatiges Gegengewicht in bas ringende Dichtergemuth brachte. -"Ich werbe noch gang eifersüchtig auf bein Bapchen werben" - fagte Lottchen einmal, als ich mich beflagte, ihn feit brei Tagen nicht gefehen zu haben. Aber fie felbft hatte es gern, wenn ber ficher beruhigende, gern über feine Studien fich aussprechende Freund erichien, und Bape befitt gar manches Briefchen, worin fie biefen "milben Dampfer", wie sie ihn nannte, ju Tifche ober ju gemeinsamen Spaziergangen einladet. Auch ber fo gang anders befaitete Ungar Rlein murbe bäufig berbei citirt. - Diefer wilbe Sonderling, über den fie fruher einmal fich augert: "Daß geistvolle Menschen so schwer zu heilen find von einem trot aller sonstigen Rlarbeit abnorm wirren Auftand, in welchem fie fich gefallen, weil fie ein fcon bezeichnend Wort bafür haben! Sie fpuden intereffante Lava aus und spiegeln sich barin", hatte, mahrend er fast alle Anderen von fich abstieß, eine besondere Zuneigung zu mir gefaßt und mir fogar feine medizinische Dottor-Differtazion gewibmet - "aus Ramensvermechslung", wie ich scherzend behauptete, "des Askläpiaden Johann mit dem zu Phobos Fahne ichmörenden Reffen". ---

Auch war er mir besonders lieb geworden, und diese reizsüchtige Natur hatte, anstatt mich aufzuregen, durch die beständigen Reibungen, die er veranlaste, eher etwas Kräftigendes und zugleich Beruhigendes, so daß Charlotte einmal allen Ernstes sich äußerte: "Jetz

fängt er gar an, in die Reibe meiner Günftlinge ut treten." - Befonders lieb murbe ihr mein naberes Anschließen an Rlein, feit fie bemertte, bag ich baburch ugd und nach ben Schmers verwand, ben mir ber Abfall einiger anderen, frither innig im Bergen getragenen jungen Freunde von der gemeinsamen Aufgebe in nicht geringem Maage bereitet hatte. --Auserdem war auch an nicht gefellschaftlichen Abenben, und bann noch lieber und feiner Reigung gemaffer, ber milbe, umfichtige, liebevolle Ludwig von Boß gesehen, ebenso wie Theodor Mundt, mit welchem ein littergrifder Austaufch in Ab. und Buftimmung fich immer lebenbiger herausbildete, der häufig auch ju brieflicher Fortsetung angefnüter Gespräche und angeregter Betrachtungen innerhalb derfelben Stebt. mauern Beranlaffung gab. - Go mar es namentlich bie Liebe und hohe Berehrung, die ich gemeinsam mit Charlotte für Göthe hegte, mas mit dem geiftpoll biefen alten Beros in feinen Schwächen angreifenben Mundt häufig zu ftarten Konflitten führte. - Auf folch einen Konflitt bezieht fich eine Meugerung in den im "Denkmal" (Seite 266) mitgetheilten Briefen -: "Bierin alfo maren mir jest übereingefommen, Freund! In einer anderen Sache merben wir es mohl schwerlich jemals."

Mit welcher Heiterkeit und welchem glücklichen Humor bas herrliche Weib alles bamals in mir Vorgehende betrachtete, bald beschwichtigend, bald fördernd, bald fröhlich scherzend und sogar frohlockend (wenn sie mich kräftig

ringen sah, "ihren starken Helben", wie sie mich bann wohl nannte, "der sich wieder einmal zur Freudigkeit burchdringen wolle und zur Werdelust" — davon zeugt ein anmuthiges Gedicht, das sie mir gerade in dieser Zeit heftigen Ringens um das Erfassen des immer massenhafter sich aufhäusenden Stosses der vorliegens den Tragödie, zum Geburtstag dargebracht. Drei Jahre früher, wo eben volle Fluth in der Kasse war, hatte sie mir neben andern Geschenken als das kostsbarste, wie sie meinte, das Manuskript der Osmasnentragödie zum Morgengruße vorgelegt mit den auf ein Zettelchen geschriebenen Worten —: "Muß man sich an seinem Geburtstage nicht unbeschreiblich glückslich sihlen, wenn man selbst sich solche Geschenke zu aeben hat?

Laß sie hehn, die andern Welten! Dein Beruf ist beine Welt. — -

Diesmal, wo eben Ebbe in der Kasse, aber im Geiste hohe Fluth von Planen und Entwürfen war, deren baldige Berwirklichung durch Hüsse guter Geister man zuversichtlich hoffte, überrascht sie ihren Dicketer an demselben Tage mit folgenden allerliebsten Bersen —:

Gruß zum 22. Februar 1834. An meinen Geinrich Stieglis.

Romm' ich auch mit leeren Händen, Käm' ich auch mit vollen gern, Wird's der Gott Dir reichlich spenden, Renn' es Deinen guten Stern. Dichter kennen andre Gaben, Tänbelnd Spiel sie achten's nicht, Bon dem Gotte woll'n sie's haben, Götterkraft und Götterlicht.

Windet heut ihm zarte Kränze, Beilchen und Gebenkemein, Morgen im erneuten Lenze Nennt die Blüthenwelt er sein.

Labet liebend frohe Gafte, Gebet, was das Herz erfreut, Einer nur — der Wirth vom Feste Ist wo anders, ist zerstreut.

Und es sollte brob mich qualen Leere Hand und leeres Haus? Kommen nur die rechten Seelen, Leben wir in Saus und Braus.

Gute Geister, ungelaben Giebt ber Dichter euch Quartier, Und die Gattin spricht: "Eu'r Gnaben, "Laßt's euch lang gefallen hier.

"Macht euch breit und macht euch bide, "Lagert euch in bunten Reih'n, "Mit euch leben wir im Glüde, "Mit euch fehlt's uns nicht an Wein!"

Und es sollte brob mich qualen Leere Hand und leeres Haus? Kommen nur die rechten Seelen, Leben wir in Saus und Braus!

Charlotte.

— Richt, wie ich gehofft hatte, mit bramatischem Flügelschlag, sonbern mit Zunder für den lange aufgehäuften Stoff zur Reisebeschreibung tamen dießmal bie zum Mahle geladenen Geifter über mich, als ich wieder Schöpferlust verspürte. Und bas war eine große Freude ür die gerade hiervon Bieles erwartende Charlotte.

"Ich hatte große Luft zu einem phthagorifden Opfer", rief fie entzückt, als ich ihr bie erften Bogen vorlegte; "wenn ich nur hundert meiner Klamme würdige Ochsen auftreiben könnte!" - Und num ging es freudig vorwärts moifchen Amte- und Dugeftunden, geselligem Berteht und erquiellichem Zweisieblerleben. Austausch mit Freunden und einsamer Lefture. als mit einem Male in befonders fröhlichen Tagen die gang unerwartete Nachricht eintraf von Better Alexanbers Besuch aus Betersburg. Diefer Alexander, Ludwigs jüngfter Sohn, hatte fich mit befonderem Antheil und einer ftart ermiberten Sympathie uns beiden mahrend umferes Aufenthalts an ber Newa angeschlossen, und wir fühlten uns fo fehr zu seinem regen Beiftes = und Bemütheleben hingezogen, baf bisweilen fogar die Beforgnif eintrat, manchen Anderen burch feine zu fichtbare Bevorzugung zu franten. Jest nun ftand die Freude bevor, feiner fich am eigenen Berbe in ungeftortem Beisammenfein gu frenen. -

Alexanders Anwesenheit in Berlin fällt in die letzte Hälfte des April und die ersten Tage des Mai 1834. Ueber diese erquickliche und inhaltvolle Zeit spricht sich Charlotte aus in einem Briese an Ludwig Stieglit vom 6. Mai —: "Die schönen Tage in Aranjuez sind nun vorüber, Alexander über alle Berge, Heinrich ein eifriger Nachfolger jeder versäumten Bibliothetstunde, und ich plötzlich mäuschenstill und einsam p

Haufe. Und fo flüchte ich mich ju Ihnen, Thenerfter. - Es mar ein höchft erfreuliches Aufammen. leben mit A. - Wir verftanden uns gut und gegenfeitig im Ernft wie in der Freude, und bagu immet blauer himmel und immer mehr gunehmendes Grünen und Blüben ber Baume, ein echter Frihling! Faft glaube ich, A. ift une lieber geworben als bamale; wir fühlen es erft recht, da er weg ift, er fehlt uns überall. Wie wir die Tage gelebt, bente ich, hat Ihnen A. gefchrieben; es machte uns große Freude, baf er boch fo ziemlich die bedeutenbften Manner Berline tennen fernte, wogu außer unferen fleinen verichiebenen Rreifen noch eine große Gefellichaft bei Steffens, mit benen wir jest nabe befreundet, beitrug. 3ch glaube, biefer Ausflug wird von ber entschiebenften Wirtung auf A.'s ganzes Leben fein. Zusehends konnte man bemerten, wie er fich mehr und mehr löfte im Gespräch mit ben Berichiedenartigften, wie er in feinen Bemertungen immer freier und felbständiger wurde, wie er int Umtausche ber Ansichten sich felbst mehr fühlen lernte; wie oft haben wir uns über treffenbe Ginfalle gefrent, immer aber über ein edles Wollen, bas feinen ganzen Menschen zu durchbringen scheint. --Intereffant waren mir felbft feine Zweifel, bie gewöhnlich bebeutenberen Naturen in Erwägung einer großen Aufgabe innerlich jur Sprache tommen; wer nie gezittert vor feiner Aufgabe, nie gezweifelt an feiner Rraft, an den glaube wenigstens ich nicht. -Dag wir die Reifenben nach Botsbam begleitet, anf

der Pfaueninfel — denken sie noch an das Palmenhaus?—, in den Gärten und auf den Bergen einen wundersschönen Tag verlebt und zuletzt am Fuß des Braushausberges — auch im Staube des Weges — Weschied genommen, wissen Sie wohl nicht, da A. erst wieder von Hannover schreiben wird —." —

Die Reihe diefer iconen Tage maren die letten ungetrübten unferes gemeinsamen Dafeins. Unmittelbar nach der Rückfehr von Botsbam trat bei mir mit ftarten Schritten jene rathfelhafte Bermurfnig amifchen Beift und Rorper ein, von beren eigentlichem Gis man nie recht ins Rlare gekommen, und beren wohl auch früher schon bann und wann einmal sich zeigende Symptome immer bald übermunden, ja felbst ju neuerer Lebens= und Schaffensluft waren umgewandelt worben. - Diegmal wollte ber angstigende Zuftand auf teine Beise und keinem Mittel weichen, und mancher Bersuch, der sonst wohl geglückt, schlug gerade in das Begentheil um. - Es war, als hatten finftere Damonen Macht gewonnen und diese sonst so fraftige, ja Uberfräftige Natur willenlos an bas Spiel und bie Launen bes Elementaren überliefert. versuchte Charlotte burch Gefang - wie frührt ibr so oft gelungen war — bie finsteren Traume ihres Geliebten fortzubannen; vergebens mubte fie fich auf alle Weise, ihn wieber jum Bewuftfein eines früher fo freudig anerkannten Blück guruckzubringen und mit der Aussicht auf bessere Tage zu beleben, w er wieder starten froben Beiftes daftehn werde, ruftig,

bie Bedanten und Gefühle zur Geftalt zu bichten. welche ihm jest chaotisch und nebelhaft das Haupt umschwirrten und die Bruft burchzuckten, vergebens lud fie Freunde ein und schaffte Bucher berbei : bie fie gur Aufheiterung am geeigneteften hielt, - ber Leibende versank entweder noch düsterer in sich felbst ober bewegte sich in trampfhaften Aufregungen; und von all den manniafaltigen und unermüdlichen Berfuchen ber herrlichen Frau, ihn wieder fich felber zu gewinnen, wirfte taum Einer auch nur einen Tag. Und hier beginnt meine Schuld, mein unläugbares Mitwirken ju Berbeiführung ber fürchterlichen Rataftrophe, die mit Opferung des edelften Daseins über mich hereinbrach 40). Charlotte hatte sich von frühen Jahren an gewöhnt, ihr Leben nur in Beziehung zu bem meinigen zu fühlen: nur in fo fern fie mir etwas fein. für mich wirffam fich betrachten tonnte, galt ihr bas eigne Dafein etwas.

Mit dem namenlos schmerzlichen Gesihle, daß dem nicht mehr so sei, hatte das Leben für sie Werth und Bedeutung verloren, und es kehrte in ihr die alte Borstellung wieder, durch ihr Entschwinden vielleicht dauernd auf mich zu wirken, mich mir selbst und neuer Bethätigung zu retten. — Ob diese Borstellung damals schon ihr entschieden zur Anschauung geworden, steht dahin; wenigstens setzte sie um diese Zeit noch starke Hoffnung auf physische Mittel, und sie wendete sich deshalb vertrauend zu ärztlichem Rath; auch tauchte ihr von Neuem der Gedanke auf, daß Befreiung

von den Bibliothekegeschäften, die mahrend kranthaft aufgeregter ober abgespannter Berioden fo verberblichen Einfluß auf mich übten, wohl Rettung gewähren tonne; und wenn in meiner Seele fich auch mur ein Strahl von hoffnung wirtfam zeigte, wenbete fie, alles Leid vergessend, gerne sich der froben Aussicht ju, bag Alles boch noch wieber zu ber alten Frendigfeit zurückfehren merbe. - Bie leicht mare es gemefen, auf diefe fo gern ber Hoffnung und bem Glauben fich erschliegende Seele, die eignes Leiden fo willig und rafch vergaß, erheiternd zu mirten und von bufterem Sinnen fie guritdauführen! - Aber ich, ber bief allein vermochte, hatte bamals faum noch Sinn mehr für mein nächstes Blück, oder mindestens nicht mehr bie Rlarheit, es in feiner gangen Fulle anguerfennen; und tauchte einmal ein freudiges Gefühl in mir empor, fo fant ich bald barauf nur um fo tiefer wieder in bie chaotische Racht zurud, in welcher ich bann balb felbftanalerisch mich abrang, die Bauden zu zerfprengen, de meine befferen Rrafte gefangen hielten, balb fterr und bumpf hinbrütenb ihnen mich ergab. Blafe des in Unordnung gerathenen Blutes auffteigenben Traume, jeber qualenden Erinnerung aus früherer Zeit gab ich mich widerstandlos hin - ich, ber fchon fo oft bas Schlimmfte von mir abgewält und aus hartem Rampfe mich zur Freudigfeit bindurchgerungen! - Unter all ben Borftellungen, die in biefer schweren Zeit Macht über mich gewonnen, und benen ich bann in mir wühlend nachhing - bald, ale

Einniedler in Baldeinsamteit mein Leben an beschließen : balb. in einen entscheibenben Kampf gu ziehn; balb, in einem Rloftergarten ju arbeiten, abgeschieben von ber Belt -, tehrte immer dann der Gine wieder, die Seele zu befreien von ben Banben, mit beuen fie ber Rörper umfing, und dag biefe Befrejung nur burd etwas Ungeheures, dem Blige Aehnliches geschehen tonne. — Diese Borftellung ber in die Reffeln des Rorpers als in einen Rerter eingeschlossenen Seele war meiner von frühe auf vielleicht etwas allauideellen Lebensanschauung niemals fremd gewesen: auch theilte sie, ungeachtet ihrer Rlarheit und ihres fo gerne beiteren Gemüthes. Charlotte mit mir: nur dak in guten Tagen fle über feinen von uns Berrichaft übte. sondern als ein Uebermundenes der dunkle Grund m besto lichterer Freude und Gefühl des Glückes war. In fchlimmen Stunden aber, wo Blut und Nerven fich rebellisch geltend machten, murde fie mir gum geführlichen Feinde, um so hartnückiger und schwerer beizutommen, da er in dem zu vertheibigenden Fort felber seinen Sit aufgeschlagen. - Dazu die Ueberfraft eines in Unordnung gerathenen Organismus, ber die Seele bereits in bedenkliche Mitfeibenschaft gezogen hatte, ohne daß durch irgend ein erfagliches Samptom fich zeigen wollte, wo der verderbliche Anoten zu löfen fei. Charlotte, die nichts unterließ ber Grundurfache nachaufpüren, um fie wo möglich noch zu rechter Reit zu beben, wendete fich, als das lebel anfing eine bedrablichere Miene anzunehmen, voll Bertrauens an den

Obermedizinalrath Johann Stieglis in Hannover, diesen ausgezeichneten Astlepiaden, der durch Wissenschaft und Erfahrung so Vielen schon geholsen, und von dem sie überzeugt war, daß er am Ersten noch Rath schaffen würde, wo so Vieles schon vergebens ausgeboten war.

In zwei Briefen an biefen trefflichen Mann vom 30. Juni und 21. Juli 1834 -, welche das "Denkmal" (Seite 197 bis 205) mittheilt, giebt fie ein anschauliches Bild von meinen bamals fo gang unerwartet hereingebrochenen, mit rafchen Schritten gewachsenen Buftanden, und zugleich von ihren Befürchtungen und hoffnungen. - Undere Meukerungen, welche bas "Denkmal" vorführt, mündliche und schriftliche, laffen ahnend hineinblicken in bas tiefe Leiben zweier Menschen, beren Schmerz noch gesteigert warb burch bas Bewuftsein und bie Erinnerung, wie glücklich fie vermöge ihrer Innerlichkeit und Gegenseitigkeit fein konnten, und burch bas Bergebliche aller liebenden Bemithungen, ein verlorenes Baradies wieder herauf zu beschwören, obgleich von allen fichtbaren Bebingungen bagu auch feine fehlte. Es ift etwas ungemein Beinliches und Mengstigendes in biefem Ringen, obgleich auch mancher Lichtblic aus Charlottens Seele verföhnend burch bie unheimliche Nacht bringt. Dergleichen Lichtblide werben bei einer näheren Darftellung diefer Beriode fich noch mehren, wo bann bie Begenfeitigkeit bes mit ber Sonne feines Lebens auch in trübster Nacht boch immer je zuweilen

vom Stern ber Liebe verklärten Gemuthes auch Deffen mehr hervortreten wird, den wir in dem Denkmal nur in seltenen Fällen sprechen boren und handeln fehn, obgleich an die Gemeinsamkeit mit ihm sich boch jede Mengerung Charlottens fnüpft. Rur einige Male, wo fein Beift wirklicher Umnachtung anheimfallen gu wollen fchien, fchlog ihn die liebende Gattin von jedem Zugang ab, weil es ihr zu empfindlich mar, bag irgend Jemand auch nur ahnen folle, wie unfrei biefer Beift geworben und welchen finfteren Mächten er hingegeben sei. - Auch habe ich bei ber Rückehr von der nunmehr eintretenden Reife fein recht flares Bewußtsein von einigen biefer Ausschnitte Lebens gewinnen fonnen und fpater erft mir wieber lebhaft manches Borgefallene vergegenwärtigt; wofür eine Zeitlang die Erinnerung gefehlt - eine Bahrnehmung, welche damals einen fehr fchlimmen Ginbrud auf mich machte.

Es haben Freunde, die uns eine Reihe glücklicher, nur in Einzelmomenten, wie jedes Menschenleben, dann und wann vorübergehend getrübter Jahre nahe gestanden, an dem "Denkmale" auszusetzen, daß es diese der unheilsvollen Nacht, welche als leise Dämmerung im Frühling 1834 beginnt, um noch vor Jahresschluß auf so surchtbare und schmerzreiche Art sich zu vollenden, daß es die beglückte und beglückend anzuschauende Lichtseite, welche der erschütternden Nacht vorhergeht, nicht hinlänglich hervorgehoben und von der letzteren nicht schärfer gesondert gehalten; daß es unsere schöne,

in ihrer Art so einzige Gegenseitigkeit, durch welche es boch allein möglich geworden, daß der entsehensvoll großartige Entschluß in Charlottens eben so zarter als helbenmüthiger Seele Wurzel schlagen und Raum gewinnen konnte, nicht hinreichend zur Anschauung gebracht habe; — sie haben gewünscht, daß es dargethan habe, wie unser Seelenleben eine Jahrelang sortgesetzte gegenseitige Erziehung, ein zu vollendeter Einheit strebendes Ergänzen zweier Persönlichkeiten gewesen. Durch das Uebersehen so wesentlicher Momente und durch das Pervorheben einzelner umdunkelter Stunden auch in der Reihe lichtvoller kräftiger Jahre, meinen sie, sei es schwer geworden, in den umschatteten Zügen den eigentlichen Stieglitz herauszusstuden. —

Wer aber möchte, die Schwierigkeit der Mundt'schen Aufgabe erwägend, nicht gern einige Mängel ihm zu gute halten, von denen Keiner wohl sich dürfte frei erhalten haben, zumal in so verwickeltem, bei aller Durchsichtigkeit doch immer so vieles Räthselhafte in sich bergenden Falle? — Wer darf mit dem Freunde rechten, der, damals selbst von dem noch so neuen Schmerz bewegt, der Einzige war, welcher den Muth gehabt das zu vollsithren, was Alle sehnlich wünschten und was der Sachlage nach eine unabweisdare Nothwendigkeit erschien? — Daß Mundt aber, der in einer Zeit, wo das unheimliche Oscilliren in meinen Stimmungen (— dieß bald sich dumpf Verschließen, bald heftig Ausbrausen und zuletzt gänzlich in sich

Berfinten —) Diele zurückstieß und ein behagliches Zusammenkeben fast unmöglich machte, zu den Wenigen gehört, die treu und innig sich zu den tief Leisdenden gehalten, immer eifrig bedacht, nach besten Kräften und nach bester Einsicht dahin zu wirken, daß die bösen Geister gebannt und Alles wieder in die alte schöne Bahn zurückgelenkt werde, nun dei Entsaltung des Lebensabrisses mit größerer Aussichtlichkeit geweilt bei dem umnachteten Zustand, der zu der Katastrophe sührte, deren Darstellung und Erklärung seine Ausgabe, ist eben auch natürlich. —

Selbst meine Tagebücher mochten dazu Beranlaffung geben, bie, immer reich an bunteln, oftmale ichauerlichen Farben in Perioben, wo ich felbstqualerifch in mir muhlte, spärlich und beinahe unbedeutend blieben. wenn ich mit ganger Rraft der Forderung einer Aufgabe oder freudiger Luft am Dafein hingegeben mar. Auch leuchtet aus ben Briefen und Mengerungen Charlottens, foweit dieselben mitgetheilt find, für Den, welcher erkennen will, überall die Lichtfeite einer schönen Bergangenheit genugfam in die dunkle Macht der letteren Reit herein; ja, diefer Begenfat ift bas eigentlich Tragifche ber Lage zweier zum höchften Glücke Auserkornen. Ferner mar Mundts Aufgabe gar nicht meine Bertheibigung ober gar Rechtfertigung, - hatte ich boch dem an das Wert schreitenden Freunde felbft aefagt: "Was hulf' es, mich vertheidigen zu wollen? Mich tann nur mein fünftiges Leben und Leiften rechtfertigen, oder ich bin verdammt. Nehme ich nicht

mit feinem gangen furchtbaren Schmerze und in feiner gangen Schwierigfeit bas von Charlotten mir hinterlaffene Teftament als burchzuführende Lebensaufgabe über mich, somit fie felber rechtfertigend, so mar ich ihrer nicht würdig — Das mein Gesichtspunkt — Du aber schlage mich nur getroft in die Schanze überall, wo es die Rechtfertigung ber Berrlichen verlangt - 3ch fühle Rraft, mich durchzuarbeiten, zu bethätigen." - Und bas zu einer Zeit, wo überall und immer wiederholt in allen Rreifen bes In- und Auslandes gesprochen und geschrieben murde über eine That, deren tiefe Bebeutung wohl von den Ahnungsfähigen geahnt, aber boch auch, mit ben flachsten, oft ganglich falichen Zusätzen und Reflexionen begleitet bargeftellt, öfter noch ganglich migverftanden und migdeutet murde. - - Hier galt es doch vor Allem wohl, das Thatfächliche klar und mit festen Umriffen binzuftellen, erflärt und entwickelt aus Charlottens tiefem Beiftes= und Bemutheleben. Und wer kann leugnen, daß dies dem Darfteller des "Dentmals" auf das Bollkommenfte gelungen? — Warum baben biejenigen Freunde, welchen die Lichtfeite unseres Lebens lebendiger in der Erinnerung wohnt und welche beren hervorhebung im "Denkmal" vermiffen, nicht, wie fie vorzuhaben bei beffen Erscheinen verficherten, die vorzugsweise Schilderung folcher Lebensabschnitte verfucht? - Es murbe bieß, wenn auch nicht ein Analogon zu der fo oft vergebens angestrebten Sarmonie ber Evangelien , doch sicherlich eine wohlthätige und

bankenswerthe Erganzung zu jener Darftellung zu Tage gefördert haben. — Manche jener Freunde find feitdem auf verschiedene Beife zu Grabe gegangen : Andere werden fagen: "Bat boch Stieglit felbft, bem boch vor Allen oblag zu fprechen und über ihn fich einschleichende Irrthumer zu zerstreuen, bis jest gefcwiegen!" - Und allerdings trifft mich biefer Borwurf, und er murbe mich empfindlich treffen, wenn ich jemals die mir geftellte Aufgabe aus den Augen verloren und nicht vielmehr nur vorgezogen, erft in Erfaffen und Durchbilden mannigfachen Lebens mich felbst ju flaren und zu beruhigen, um dann mit defto fefterer Sand und minder heftig auftromendem Berablut, als in der erfteren Zeit geschehn, bas murdig zu vollenden, mas mir ftets als noch ungelöfte Schuld erfcheinen wird, ohne beren Tilgung ich nicht von hinnen zu scheiden wünsche, gleichviel, ob das Bollendete noch von mir felbst zu Tage geförbert, ober als Testament auf meinem Sarge zurudgelaffen wirb. -

Auch - an bem späterhin über das zur historischen Thatsache gewordene Ereigniß, das nunmehr Jeder aus seinem weiteren oder engeren Gesichtspunkt, mit seinen eigenen Borurtheilen, Wünschen und Hoffnungen vermengt, betrachtete, vielfach irrthümlich Gesagten und Geschriebenen halte ich den Verfasser des "Denkmals" zum großen Theil für gänzlich unschuldig. — Wennseleich dieser Theil der neuesten Litteratur mir nur in einzelnen Bruchstücken und meistens nur durch Tradizion zugekommen ist, so glaube ich doch über die

Hauptirrthümer in den Ansichten und Folgerungen hinlänglich im Klaren zu sein, um dieses zu behaupten. — Einige der dem "Denkmal" eingestreuten Betrachtungen sind allerdings geeignet das Urtheil irre zu führen; auch dürfte das Nachwort, mit Ausnahme einiger in der Gesammtdarstellung zu verarbeitender Striche, gewiß zum Bortheil des Uebrigen ganz weggeblieben sein. — Wie geringfügig aber sind diese kleinen Berstöße gegen das mit Meisterhand und mit den treuesten Farben durchgeführte Vild Charlottens!

Ein unftatthaftes, ben Standpunkt leicht verrudenbes Gewicht scheint allerbings gelegt zu fein auf die gu wiederholten Malen erwähnten "allzu idealen Tenbenzen bes Umgangs", die fich follen "unvermeiblich geracht haben", - woraus fich bann Danche eine Art von Beiligen- oder Moncheleben - oder wie 3hr's nennen wollt - über uns zusammentouftruirt. Dem war nicht fo, obgleich uns beiben immerdar als Lebensnorm gegolten: "Geift fei Berr, und Leib fei Rnecht!" - und obgleich uns in dem ftarten Borwalten und Durchbilden der Seelenbeziehungen immer ein gemiffer brautlicher Schleier über das ebeliche Leben im profaifchen Sinne bes Wortes gebreitet lag, ber aber niemals zu einer franthaft = schwärmerischen Affetik ausartete. Rinder zu bekommen, fcheint Charlotten, wie so mancher fraftigen und blühenden Frau, die Ratur verfagt zu haben, und fie wendete fich mit um jo innigerem Untheil geiftigem Werden gu, bas recht

eigentlich ihr Lebenselement geworden. Obgleich wir beibe von ganzem Herzen Kinder liebten und mit fremden Kindern freudig spielen und ihnen traulich uns hingeben konnten als wie eigenen, ist doch niemals während der ganzen Zeit unserer She eine schmerzliche Empfindung oder gar ein klagendes Wort über das Entbehren eigener aufgetaucht, was auch gar nicht zu verwundern, da wir in glücklichen Zeiten in Freudigkeit und Lust genug zu schaffen und zu forgen und zu erziehen, in der Nacht des Schmerzes und der Umdunklung aber genug am nächsten Leide zu bewältigen hatten:

Ein anderer vielfach verbreiteter und nach verschiebenen Seiten bin breitgetretener Jrrthum betrifft Charlottens hinneigen zu gewissen Tendenzen und Proble= men ber jungften Zeit, bie, nachbem fie in Frankreich fich auf schwindelnden Höhepunkt getrieben, auch zu uns den mobibekannten Weg gefunden und in vielen Röpfen einen fürzer ober langer anhaltenben Raufc bervorgebracht. - Wir meinen die vielgeliebten Emanzipazionefragen, und namentlich die fo genannte "Emanzipazion ber Frauen". Dag biefe Ibee in ihrem gewöhnlichen Sinne, namentlich in ber Bedeutung welche ihr der Sankt = Simonismus und beffen Nachtreter gegeben, in Charlottens Seele niemals Burgel ichlagen konnte, ift wohl Jedem hinlänglich klar, ber auch nur einen flüchtigen Blick in ihr Sein und Befen gethan. - Dazu tommt, daß folch ein Bunfch, felbft wenn er ihrer Dent - und Ruhlsweise nicht fo

fremd gewesen, gar nicht in ihr auftommen konnte; benn weder ein Mann noch eine Frau sind im guten Sinne des Wortes jemals mehr emanzipirt gemefen, bas heißt: frei in fich und burch bie Innigkeit ihrer Gegenseitigkeit (- "Selig in Fesseln, und frei!" wie ich einmal in einem Gebicht ausgesprochen -), als wir beide, beren ganges Berhaltniß ja lediglich aus Liebe hervorgegangen und in Liebe Boden und Wurzeln und Entfaltung gewonnen. felbst einmal in einer von ihr wörtlich angeführten Meußerung aus ungetrübt beglückter und befriedigter Beit (October 1833) sich dahin ausspricht. "die deutschen Frauen sollten eigentlich einmal emanzipirt werden", fo will bas bei ihr gang etwas Anderes fagen als der von Manchen und, wie es scheint, von bem Berfasser des "Denkmals" felber irrthumlich in Diefe Worte gelegte Sinn. - Es maren, wie fehr fie auch die wackere Sausfrau ju schätzen und an sich felbft darzuftellen und durchzuführen mußte, ihr doch bie bei Bielen vorwaltenden "Roch= und Bafchgefinnungen", wie wir bergleichen zu nennen pflegten, gründlich und von Bergen zuwider - und bagegen lehnt fie fich zurnend auf. Das fei die befte Birthschaft, meinte fie, wo alle Rader mirtfam in einander greifen, ohne daß man das Boch= und Anarr= und Raderwerf zu hören bekomme! Auch heißt es gleich nach den oben angeführten Worten, die "nach einem großen Damen = Raffee" gesprochen find -: "Ge follte ihnen (ben beutschen Frauen) Giner zeigen was fie finb.

Bricht ein Schmerg über fie herein, bann zeigen fie fich fo bedeutend, fo achtungswürdig, und im gewöhn= lichen Leben machen fie fich öfters felbst fo unbedeutend, hangen an ben flachsten Interessen. Das hab' ich geftern wieber recht mit tiefem Schmerz und Scham empfunden." - Benn fie aber in einer fpateren, bereits tief und anhaltend getrübten Beriode zu mir fagt: "Schließe Dich ber jungen Zeit an, und wir geben Ginen Gang", fo geht bas, wie alles Aehnliche, lediglich hervor aus ber Wahrnehmung, daß ich mich nicht mehr befriedigt fühle in meinen alten Studien und Arbeiten: eine Wahrnehmung, die mein immer mehr ben Schwerpunkt verlierender, immer mehr fich umdunkelnder Zuftand nur allzusehr bestätigte. Daber ber Rath und Wunfch, daß ich mich ber Bewegung und ben Interessen ber neuesten Zeit mehr bemachtigen follte, und mare es, bagegen im Rampfe aufzutreten ein Gedanke, den Mundte wiederholtes Bureden in Wort und Schrift gerade in diefer Zeit noch mehr in ihr befestigte, mahrend ich mich immer eigenfinniger und feindlicher von all bergleichen absverrte. frampfhaft den freilich jest wirtungelosen flaffischen Bebilben zugewendet, die, um verstanden und beherzigt zu werden, vor Allem Rube, und Maag und ungetrübte Beiftestlarheit forbern. Es lag ihr vor Allem am Bergen, dem fich umnachtenden und icheu gurudgiebenben Seelenauge bes Beliebten wieder die Freiheit und Erfchloffenheit alter guter Zeit zu gewinnen, und ibn gu erweiten und zu ftarfen burch Richtung auf einen

weiteren Horizont von Welt und Leben. Darauf gielen sichtbar viele ihrer Mahnungen, und niemals bat fie sich, wie Manche irrthumlich bergleichen gebeutet, mit dem modernen fo beliebt gewordenen Weltich merz berumgetragen, den fie am flegenoften überwunden glaubte im Bollenben feiner Aufgabe im eignen Rreife als dem Tribut, den jedes individuelle Dasein bem Allgemeinem schuldet. Wie wenig fie bem, mit jenem Unbefriedigtfein in engem Bunde ftehenden, im Berschmähen aller Antorität ihre Stärke suchenben Ruttelungsgedanken so vieler neueren Beilsverkunder zuneigte, davon zeugen viele ihrer Aeugerungen und ihr ganges, bei angeborener und fraftig entwidelter Freiheit von allem nur Formellen und nur Konvenzionellen boch einzig und allein im schönen Maake und in ber Berrichaft bes Edlen Befriedigung findende Bejen. - "Das Uebergreifen zur Republit" - fagt fie in bem über Mundt's Einheit Deutschlands Niebergeschriebenen ("Denkmal", Seite 97 und folgende) - "icheint mir jedoch ebenfo ein fünstliches Aufbauen, als er es vom Sambacher Fest rügt, bas bie politische Einheit Deutschlands erkunfteln wollte. -Wir glauben an feine Republit" - Sier fehlen bie, wie mir beutlich in der Erinnerung fteht, in fortlaufender Betrachtung niedergeschriebenen Worte: "Fort bamit! Saint Simonism!" --

Diefes, wie so vieles andere Abgebrochene ihrer Aeußerungen muß zu seiner Zeit in einer größeren Darftellung erganzt werden. — Ginem jungen Freunde israelitischen Bekenntnisses gegenüber, der sich viel mit Gedanken und Schriften über "Emanzipazion der Juden" beschäftigte, war unsere beständige Entgegnung: "Das Christenthum ist die Emanzipazion der Juden" — mährend wir doch sonst so wenig zum Proselhtismus neigten und Jeden auf seinem Standpunkt zu ehren wußten. —

Recht fichtbar aus bem Beete eingewurzelter Bornrtheile entsprungen erscheint die von Wolfgang Menzel aufgeftellte, in ber zweiten Auflage feiner beutschen Litteraturgeschichte wiederholte Behauptung, als fei Charlotte irgendwie befangen gemefen in ber vielver-- fchrieenen Gothomanie fo vieler damaliger Berliner und Berlinerinnen; aber ganglich alles Salts und Bobens entbehrend und aller Wirklichkeit ber inneren und äußeren Ereignisse zuwiderlaufend ift nun gar bas labyrinthifche Bufammenweben ihres beflagenswerthen beroischen Schrittes mit ber Letture bes, wie fich bei ihrem lichten Tiefblick von felbft verfteht, allerbings von ihr hochverehrten Dichters, ber nach ben Ronfequenzen jenes litterarischen Spftematifers als Werber ju einem weiblichen Wertherthum benungirt wirb. Die Richtigkeit diefer gang willführlichen Berknüpfung flar einzusehen reicht es bin, einigen Meugerungen Charlottens über Bothe einen aufmerksamen Blick zu fchen-Bei der in ihrem Urtheil überall fo felbftandi= gen Frau, die mir ichon bem fo nah befreundeten und geschätzten Mundt in Beziehung auf feine bamalige Bolemit gegen Gothe in einem Briefe vom 7. 3anuar 1834 entgegnen gehört, bag man in diefer Sache wohl schwerlich jemals übereinstimmen werbe, und bei ihrer überall auf das Unzweideutigste fich kund thuenben Berehrung für ben großen Dichter thut es taum noth zu beantworten, daß nicht etwa ein Umschlag in ihr vorgegangen, wenn bei hervorhebung der hierher gehörigen Ansichten über bas in icharfer Sonberung bes minder Bevorzugten von bem unerschütterlich Sochgehaltenen aus Bothe's Schriften eine mehr negative Stimmung fich herauszustellen scheint. - Schon in frühester Zeit (1824) schreibt fie mir bei Belegenheit eines inneren Rampfes: "Hierin barf Dich Niemand irre machen, felbst Gothe nicht." - Gin ander Mal ("Denkmal", Seite 81) fagt fie von einer unbedeutenden, nur außerlichen Dame: "Die gehört zu ben Figuren, die Gothe nicht verschmäht haben murbe barzustellen." — Später (S. 90): "Der Schluß von Gothe's Sphigenia, dieß fentimentale Lebewohl wie ein Windhauch in einer Blume, etwa in einer schönen Relfe, ift feineswegs antif, ift nüchtern, Gothe's und seiner Jphigenia nicht würdig. — Und boch schließt auch der Taffo, nur auf andere Beise, ungenügend." -Bald barauf (S. 91) als Entgegnung auf die Frage, wie ihr die Fortsetzung des Fauft gefalle? - "Wie ein Wert des alten Bothe, nicht aber des alten Bothe." Und Seite 97: "Gothe's Bornehmigfeit in feiner späteren Profa ift gewiß nicht die echte Rube des Begabten, nicht die geniale, leuchtende, erwarmende; fie fieht immer aus, als hab' ein Burger-

meifter frifche Bafche angezogen und fcreite mit Manichetten und Stab einher." - - Und in ber letteren Zeit, etwa vierzehn Tage vor ihrem Dahinscheiben, wo es ihr befonders am Bergen lag, mich an den Bewegungen ber Zeit lebenbiger wieder und warmer Theil nehmen zu feben, fagt fie (S. 252): "Gothe fteht in feiner letten Beriode immer bem Bublitum gegenüber wie ein absoluter Ronig. 3ch ber Ronig. Er geruht diefes und jenes bem Bolfe zu übergeben. Reine Rammern, die ihn tonftitugionsmäßig mit bem Bolte verbinden. — Jean Paul und Schiller find burch die Bergfammern mit dem Bolke vereint. Ueberhaupt fann ber jetige Dichter gar nicht mehr fo vornehm von oben herunter fagen: "Das Bublitum" - - Und ebenbafelbft in Beziehung auf ihre inneren Borgange und ihren ichon mehr und mehr fich festigenden Entschluß die denkwürdigen Worte -: "Bon bem Augenblic an, mo in Gothe's Leben Schillere Rabe und Annaherung eintritt, gewinnt Alles Innigfeit. Nunmehr erft liebt er einen Menfchen, verehrt ihn liebend. Das hat er vorher und nachher nie wieder gethan. Wie recht hat er mit bem neuen Frühling! - Aber burch den Tod des Freundes hatt' er mehr gewinnen fonnen, mehr gewinnen muffen, wenn er nicht feine beliebte Danier bes Abthuns eines Schmerzes auch hier bittatorisch angewenbet hatte. Er hatt' ihn in fich aufnehmen muffen, unverlöschlich - und eine neue Jugend mare feinem Schaffen baraus erblüht." ---

Billführlich und bei allem Aufgebot von Gearffinn und feinen Bemertungen boch der tieferen inneren Bahrbeit entbehrend, ift auch die beliebt gewordene, von Ginzelnen mit glanzender Beredtfamteit burchgeführte Zusammenftellung Charlottens mit Rabel und Bettina, ale ben "brei geiftreichen Berliner Frauen!" - Charlotte und das geiftreiche Berlin - Simmel, welch ein Bermengen bes Berichiebenartiaften! nicht etwa nur graduell, spezifisch von einander Abweichenben! - Wie würde bas herrliche Rind gelächelt und mit fröhlich bahin rauschenden Witpfeilen fich vertheibigt haben gegen bergleichen Unmuthung - fie, ber bei aller Anerkennung bes Beiftes doch das Alleinfteben beffelben, wie alles genreartige Abgetrenntfein in ber gur Gangheit bestimmten Menschennatur fo arlindlich zuwider war.

"Ein gemüthloser Mensch ist eine kalte schöne Blume ohne Geruch" — sagt sie; "die mediceische Benus hatte gewiß kein Gemüth — brum hat sie sich so schön erhalten. — Die schönen Frauen von Prosession — si donc! — Der Ausdruck ist widrig. Ansangen mag es mit dem gewöhnlichen Schönsein; wenn sich's nachher nur besaitet und beseelt. — Der Funke, der Strahl, der Blitz, die Blume müssen aber doch einmal kommen." — Dieß findet nun freilich keine Anwendung weder auf Rahel, noch auf Bettina, bedeutungsnolle Polhöhen weiblicher Natur, über die ich anerkennend, wie ich noch dis heutzutage sühle, selbst mich früher einmal öffentlich ausgesprochen in jenem

"Bufunftstraum", ber ben großen Fehler hat, auch Bieles in fich aufgenommen zu haben, mas aller Butunft baar ift. Aber was hat Charlotte, die einfach fclichte Samburgerin mit ihrem feelenvollen Unhauch füdlicher Gluth und ihrem bei aller Rraft von Gragie durchwobenen Wefen, mas batte biefes edle ftille Bild gemein, mas hatte fie gemein haben mogen mit jenen in weiten Lebenssphären fich gefallenben, im Glanze ber Salons jo mertwürdig vorragenden Frauen? - Spontaneität eines reichbegabten Beiftes, ja, die mar ihr eigen in hohem Maage, und zwar im vollften Einflange mit der Schönheit und harmonie ihrer gangen Erscheinung. Weit gludlicher und treffenber, aber nicht ohne Schwierigfeit, weil tieferen Blid in die geheimften Schlupfwintel bes Bergens erfordernd, und weit lehrrreicher zugleich würde die Ausdeutung der unwereinbaren Berschiedenartigfeit breier so ausgezeichneter, an Ginem Orte vereinter Frauen fein, als eine Parallele derfelben. - Doch das bleibe Anderen überlaffen. - Sier feien nur die Stellen angeführt, in welchen Charlotte fich über jene ausspricht. hatte fie nie gefannt, auch niemals eine Beile von ihr gelefen, benn ber "Briefmechfel bes Rindes mit Gothe" erschien erft nach ihrem Dahinscheiden. — Aber ben herrlichen Achim von Arnim ehrte fie fehr hoch und hatte gemeinsam mit mir fich an mehreren seiner von poetischer Ueberfülle ichaumenden Schöpfungen berglich gefreut, besonders erfreut an diefem "hineinschauenlaffen in die geheimften Luken menfchlichen Dafeins",

wie sie es nannte. Arnims Erscheinen war ihr jedesmal eine Freude gewesen und sie seierte mit mir das Andenken des Dichters in jenem von ihm selbst gesungenen:

> Ueber's Grab bes lieben Tobten Jagen freud'ge Siegesboten, Seine Uhnung ist erfüllt.

Ms ich nun einmal Bettinen einen Besuch gemacht, wegen Nachfrage um einiges ben poetischen Nachlaß ihres Gatten Betreffenbe, schreibt Charlotte in einem Briefe nach Betersburg vom 19. April 1834 —:

"Gin außerst interessantes Buch haben wir zu erwarten von der befannten Betting (Frau von Arnim Schwester Savigny's), nämlich Briefwechsel zwifchen ihr und Gothe. - Als Beinrich fie neulich befuchte, las fie ihm Stundenlang baraus vor und geftand gang naiv, daß fie zu ber Beit, mo diefe Briefe gefdrieben feien, als Zwanzigerin in ben faft fechzig. jahrigen Goethe fterblich verliebt gemefen fei. - Beinrich behauptet, es fei das Originellfte, mas bis jest von Frauen gedruckt, der 'philosophischeren Rabel gegenüber durchaus mit Uebergewicht an Boefie, und feder im Bufammenwürfeln von Ratur und Seelenleben, bagegen ihr die burch ben Schmerz fich verties fende Innigfeit abgehe, wodurch Rabel oft gur Geber Sie icheint mir der Beschreibung nach rin miro. mehr bie flatternde Pfyche mit immer blühendem Farbenipiel der Schwingen, mahrend Rabel mehr die im Geifte muhlende Raffandra." -

Dieg bie einzige Stelle, wo fie über Bettina fich ausspricht! Mit Rabel bagegen finden mir Charlotten vielfach beschäftigt. - Im Leben hatte fie bie bebeutende Frau nur wenig gefannt. Bor meiner Berheirathung war ich in mehreren gefellschaftlichen Birteln mit ihr zusammengetroffen und hatte, wie das nicht anders fein tonnte, ihren geiftvollen Worten gern gelaufcht. Als aber späterhin die meiften jener Birtel aufgegeben murben, um fich befto freier und felbftanbiger einen eigenen Rreis zu bilben, verlor man einander für lange Zeit aus ben Augen. - Mur einmal auf einem Spaziergange begegneten wir ber Frau von Barnhagen, welche die freundlichsten Borwurfe aussprach über "bas geizende Berschließen meines ichonen Befites" und baran eine hergliche Ginladung zu balbigem Befuche knüpfte. Diefer murbe jugefagt, tonnte aber bei bem besten Willen nicht erfüllt merben, ba Rabel bald barauf ftarb. Als fpater bann bie von ihrem Gatten herausgegebenen inhaltreichen Briefe erschienen, bedauerten wir aufrichtig, einen fo gehaltvollen Umgang nicht, wie es doch fo leicht mög-, lich gewesen, eifrig gepflegt zu haben, und suchten an ben hinterlaffenen Beiftesfunten nachzuholen, mas mir an ber lebendigen Flamme versäumt. "Es ift in diefer Rahel eine folche fpontane Lebendigkeit bes Beiftes", fcreibt Charlotte in einem Briefe vom 1. August 1834, "daß man fich ihr nicht anders als einem Lebenden in Zustimmung und Widerspruch gegenüber fühlt. So konnte ich eine mahre Geschichte meiner

wachsenden Freundschaft zu ihr nachweisen, wie sie fich aus Abstoßen und Anziehung immer mehr und mehr verinnigt hat." —

Und diese Beschichte ftand damals icon gefchrieben mit wenigen, aber icharfen Bugen in einer Reihe von Meußerungen, welche ich hier nur vorläufig der Zeitfolge nach zusammenstellen will, mir felbst als Wegweiser zu einer späteren umfaffenberen Darftellung, wo ich noch Manches aus Erlebniffen und Gesprächen, aus welchen fie hervorgegangen, bamit zu verknüpfen gebente. Die erfte Ermähnung finden wir am 19. Dec. 1833, wo Charlotte zu mir fagt: "Jest weiß ich, was mich oft in der Rabel ftort. Große Bahrheiten follen eben frei und rein für fich bafteben und binaue-Wenn ich aber bei bedeutenden Wahrheiten immer erft in bem Duntel ber Berfonlichfeit herumtappen foll, in unflarem, verworrenem Styl, im Bublen in sich felbst, ba ftort mich's. Daher, wie fie fich allein giebt, intereffirt fie mich unbedingt; wo fie aber in ihrem buntelwühlenben, chaosartigen Befen fich wieder an etwas Anderes macht, da kommt ein Chaos in das Andere und macht wirr. Es löst sich nichts ganz von ihr los; aber beshalb gerade fo intereffant. Es ift aber etwas in ihr, worliber ich noch nicht flar bin, und während ich mich immer wieder von Reuem erbaue, widert mich doch immer wieber von Reuem etwas an. Was fie von ber Staël fagt (bie boch etwas außer fich hinstellt, von fich abgelöft hat, mas in ihr gelebt), bag fie wie ein Sturmmind

intommodire, paßt oft gerade auf fie selbst. — Tiefes, Kar dargestellt, ist das Höchste, und das hat Tieck so; er ist zugleich Dichter und Bhilosoph."

Eags barauf (20. December 1833) schreibt fie mach Betersburg -: "- Bas Gie über Rabel fagen, ist febr treffend und hat uns um fo mehr erfreut, als fich jest eine entschiedene Begenpartei gebilbet, mahrscheinlich erzeugt durch das Lob der Enthufiaften, wie das gewöhnlich geht. Es möchte noch bingehn, menn man hier nicht mehr als je ben Reid fich ereifern fahe. - Frauen, die fich freuen follten, bag eben eine Frau ein fo bedeutendes inneres Leben aelebt und fo machtig es jur Erscheinung bringt, tonnen nicht begreifen, daß man fo viel garm, wie fie fich ansbrucken, bavon machen tonne; Manner, bie mit ihr im innigften Freundschaftsverhaltnig ftanden, bie herrn von Barnhagen bie ichonften Sachen bariber gefagt, laftern fie gefliffentlich in Gefellichaften. bag es zum Emporen ift; Andere, zu denen fie in ihrer Weise einmal "liebes Rind" fagt, fühlen fich in ihrer Gitelfeit verlett und werfen ihr nun bor, fie habe immer ben Mann fpielen wollen. — Enge Seelen bangen fich an den einen Brief, in welchem fie ben Selbstmord rechtfertigt, und find fromm außer sich barüber. - Rur ber Brief, mo fie über Gebet fpricht, hat allgemeinen Beifall; fie freuen fich mnendlich, daß Rabel fie über die etwaige Bernachläffigung bes Gebets beruhigt und es ihnen auch für die Intunft fo fuß bequem macht. Dag aber Ginige (ich

glaube fogar unfer Freund Mundt in feiner fonft fo vortrefflichen Rezension) ein Welt-Wert baraus maden wollen, scheint mir die Sache ju verstellen; Beltmahrheiten muffen fich nothwendig von ber Berfon ablofen, fo intereffant und eigenthumlich biefe auch fein mag; und Ihr Urtheil fcheint mir bieg auch au beftätigen." - Um 3. Januar 1834, Freitage Abende, nach einem großen Damen = Raffee, fagt fie ju mir: "Wie oft feir' ich Rabels Andenken, in folch einer Gefellichaft! Wie oft bent' ich im Stillen: Döchteft Du fie an folch einem Orte einmal getroffen haben, wie murbest Du Dich mit ihr verftanden, mit ihr befreundet haben!" - Am 7. Januar fcreibt fie an Mundt: "- Sollten Sie, werther Freund, nicht vielleicht Ihre Rezension über Rahel wieder gefunden haben? ich bate alsbann, fie heut Abend boch mitzubrin-Bedeutend bin ich in ber Berinnigung mit Rahel vorgerückt, und wenn es in der Freundschaft nicht abzuläugnende Strömungen giebt, fo muß in meinem Berhältnig zu ihr gerade jest volle Fluth fein! Bor einigen Abenden mar ich in einer Theegefellichaft. Gine auf dem Sopha, figende Dame hatte Aehnlichkeit mit Rahel; ich murbe ergriffen von dem Gedanten: ,daß fie es mare, und ich fie fo gefannt hatte wie jest! Bahrhaftig ich mare ihr um ben Sals geflogen ober ich hatte fie ewig belauscht und mir vielleicht darüber mein fcon ruffifch feibenes Rleid mit Thee begoffen, und fie hatte mich obenbrein ausgelacht. Die Ber-Marten aber lacheln ficher nur, und fo möchte auch

fie gelächelt haben, wenn fie gefehen, wie ich mit ihr gerungen.

Manche Kinder lieben keine neuen Puppen, manche Mütter ihre neugeborenen Kinder nicht, ich glaube, mir würde es auch fo gehen — was ich aufgedrun= gen lieben foll, kann ich nicht lieben!

Was thut's? Giebt es nicht genug Leute, die das Neue lieben, eben weil es neu ist? — Die Liebe zu einem Buche, das mir ungewöhnlich angepriesen worden, reift viel langsamer (wenn ich nicht gar schon im Boraus dagegen opponire), fast widerstrebend; sie will gleichsam ringend gegen alles Borurtheil selbst prüsen, selbst erkennen, selbst es verdienen, ihr eigen nennen — ja ich möchte sogar hinzusügen: vergessend, daß es Allen angehört!

Warum aber diese Briefe, bei aller Bedeutendheit, im Anfang nicht wohlthätig auf mich wirkten, hatte seinen Grund in dem häusigen Auswersen großer Frazgen, die nicht beantwortet werden — in dem Aufzwühlen ohne wieder zu klären, so daß ich chaotisch aufgeregt wurde, ohne beruhigt zu werden. — Da ich nun aber auch oft au Ueberfülle von Fragen leide, so thun mir Antworten bei Weitem wohler — Sie verstehen, wie ich das meine! — Sag' ich es jedoch nun, daß ich in diesem Bewußtwerden setzt ruhiger lese oder überhaupt in einer empfänglicheren Stimzmung dafür bin, oder daß sie selbst im letzten Theile ruhiger wird, genug ich bin auf das Brilzentse, Seinrich Stealis.

lantefte mit ihr ausgeföhnt und halte fie nun für's Leben! --- --- "

Dag bei einer fo auffassenden Ratur die Spottefe, es dürfe mohl das Lefen ber Rabel'schen Briefe nicht ohne Einfluß auf Charlottens gewaltsames Ende fein, in fich felbst zusammenfällt, liegt am Tage. — Diese Spotheje, vielbesprochen und nachgesprochen bald nach bem schmerglichen Ereignig, verdanft ihren Ursprung einem der theilnahmvoll nachspurenden Besucher, der bie Bücher auf einem unserer Tische erspäht. - Wer Charlotte hat sich in der letzteren Zeit gar nicht mit Rabels Briefen, sondern vornehmlich mit Leffing beschäftigt, und zwar gang zulett noch mit beffen "Erziehung des Menschengeschlechts", in welcher fie fich an dem mit hellem Blid und ftarfer Ueberzeugung burchgeführten Fortschreiten und Entwickeln zum Beffern des Gangen und des Einzelnen mahrhaft erbaute und erquickte. Rabels geschieht zulett Ermähnung von ihr in Rissingen, wo sie an den aus Rena dort anwefenden Professor Scheidler nach einem lebhaften Gefpräch zur Ausgleichung und näheren Berftandigung schreibt: "Riffingen, den 27. Sept. 1834 - - Es hat schon mehrere Male ben Anschein genommen, als wollten wir uns überhaupt wegen Rabels Große ftreiten. - Da wir fie aber beibe fo hoch ehren, so muß ich faft lächeln über bas graufame Digverständnig. Sie fagten von einer Freundin, die Ihnen lieb, ,fie fei ein Stildchen Rabel'. — Darauf erwiderte ich: .Warum ift fie nicht fie felbft? warum gerabe ein

Stüdden Rabel?' - Bleich glaubt unfer Freund, ich wolle Rabel damit angreifen, nimmt haftig eine große Senfe und maht luftig binein in das Aehrenfelb strahlenber Boupter. 3ch aber wollte gang ein= fach andeuten, daß ich ein Stüdthen von etwas fein immer als etwas Erbarmliches ansahe und bag ich deshalb einem Freunde nichts Kränkenderes anthun fonnte, ale wenn ich ihn für ein Studthen, und mar' es irgend eines Gröften hielte. Das liebliche Beilchen ist ebenso wenig ein Stud ber tief glubenben Rose als das Saideblitmchen ein Stück des munderbaren Lotostelches. 3ch für meinen Theil will lieber eine Butter- ober Ganseblume fein und mich von ber ersten hungrigen Biege mit Ropf und Rraut verzehren laffen, wenn ich nur einmal ein Ganges ba gemefen bin, nur fein Blatt einer Rose ober Stengel eines Lotos! - Und Gott fei Dant, in diefer munderbar reichen Menschenwelt giebt es auch Sonnenblumen und Rachtschatten. Dornen und Difteln bicht nebeneinander; Gine Buft und Gin Boden erzieht fie, und bennoch fie machsen und werden ihre eigene Weife. -

Bücher mussen nur der fruchtbare Dünger sein, aus dem, wenn eine gute Sonne uns bescheint, unser eignes Leben herauswächst. — Ich verstehe und ersteme die Menschen nur als Individualitäten; schon die ganz gleichstehenden Knöpfe der Soldaten haben für mich etwas Kränkendes, wie viel mehr nun übershaupt die Massenkriege! —

Doch ich verliere mich beim Brunnen zu weit; Sie verstehn mich schon aus diesen Andeutungen heraus. — Guten Abend in Frieden!

Cb. St."

Am Abend des 29. September fagt fie, auf Professor Scheidlers Behauptungen zurücktommend, zu mir: "Wie fann man überhaupt nur folche Werke, wie Schleiermachers Monologe, Rabels Briefe, bem Rünftler gegenüber fo boch ftellen, ba unmittelbar bas Wert und ihr Mensch fo Eins und es gleichsam nur Befenntniffe find, mahrend ber Rünftler fich von feinen Menschen trennen muß, um im Obiekt aufzugeben? -Bas haben Jene gethan, als fich felbft, ihren Meniden herausgesprochen? — Der Rünftler aber foll bie heilige Werkstatt seiner Bruft, mahrend er fich verfentt und bas Objekt aufgiebt, jugleich boch auch ausbilben innerlich. — Dem Rünftler ift ebenso ber gange harmonische Mensch nothwendig. Jene schreiben immer nur aus fich heraus, mahrend er zugleich - und nur bann ift er ber rechte - fich in fich bilbet und in ben Stoff verfentt und an bas Objett aufgiebt. Er hat also was Jene — aber wie viel mehr!"

\* \*

Bon Charlottens Religiosität ein Wort zu sagen, wäre überflüssig. — Ihr ganzes Leben war Religion, wurzelnd in der Liebe, der Grundkraft ihres Wesens. Bom vielen Kirchengehen war sie nicht besondere Freundin, obgleich sie gerne dann und wann

eine gute Predigt anhörte, gern eine andachtige Bemeinde versammelt fah. - Gott mar ihr eben überall gegenwärtig, und fie betete vielleicht am innigften, wenn ihre Worte am wenigften bie Form bes Gebetes annahmen. Auch ihr Gefang war Andacht, all ihr handeln sich bethätigender Glaube. — In ber tiefen Ueberzeugung an ein Fortleben in alle Emigkeit, an ein Biederbegegnen in freieren Regionen, gelöft vom Drud der Erde, ift fie bahingeschieden voll Muth und Soffnung, als sie ihre irdische Aufgabe erfüllt und nur noch ben letten schmerzvollen Schritt nothwendig glaubte, um fie zu befiegeln. - "Niemand hat größere Liebe, benn bag er fein Leben laffet für feine Freunde", fagt Johannes. - Niemand hat mit größerer Liebe grogeren Schmerz bereitet als Charlotte. Davor aber bebte fie nicht zurud; ihre Hoffnung, ihr Glaube ftand auf Erlöfung; das ihre Berheißung, ihre Ermahnung in ber bittern Todesstunde. Nur zwei Aeukerungen aus ihrem fo gang aus Ginem Buffe beftehenden früberen Leben mogen bier fteben, weil als religiofe Belt= anschauung im schärfften Ginklang mit ihrem letten Befenntnig und ihrer letten Aufforderung im Rudblid auf die Erde in dem vertrauensvoll gurud gelaf= fenen Teftament. -

Am 3. October 1834, auf unserer Rücksahrt von Kissingen, an einem wunderbar schönen Nachmitztage gegen Sonnenuntergang, spricht sie: — "Das blöbe Bolt! — sieht Weltverläugnung nur im Christenthum. Weltbeherrschung ist darin — und

barin Milbe, Rraft und alle Bermittelung. - Die Große Seiner Lehre ift die Behre, wie bas Beben an bemältigen, diefe Rraft, wie Reiner fie hatte, -Alle Anderen, auch Sofrates, weisen auf ein Jenseits. Er fest hier ben Rampf und Sieg. - Und fo feh' ich in ihm ben größten Lebensphilosophen. Er ist der tieste. - In die Bufte ging er, in fich felbft die Rumpfe Dann trat er hervor, ein Beift voll abrumachen. Rieseufraft, ber Welt gegenüber. Dann feine Sobepriefterschaft in feiner Reinheit - diefe bobenlofe Tiefe, bie, wie fie auch bran berumzupfen, nicht zu erschöpfen ift und ausreichen wird, fo lange die Welt fteht! In der Weltbanbigung die Milbe, basift Chriftenthum." - - Und baran reihe man die Worte vom 9. Mai -: "Dag wir fortleben, glaub' ich, weiß ich - Wie wir fortleben? Gewiß auf wunderbar geiftige Beife. Und ich feh' fo viele Bunder hier, daß ich noch größere bort glaube."

Da, wo die Katastrophe sich anklindigt, wo mein Haupt beginnt sich mehr und mehr zu umdunkeln, wo Charlotte nicht mehr basteht als glückliche Gefährin eines Beglückenden und Glücklichen, sondern als waltender Genius neben einem tieser schon, als er es selber ahnet, Leidenden 41), da tritt die Mundt'sche Darstellung in ihrer ganzen Stärke und Eindringlichkeit auf. Man sieht es deutlich, auf diesen Punkt hat er mit gespannter Kraft hingearbeitet. — Alles Bisherige von

äußeren Lebensmomenten berührt er selbst nur leise hinstreisend mit einem Umriß, einer Andeutung, einer Reslexion, die Aussührung Charlotten überlassend in Briefen und Einzeläußerungen, und nur das von der wunderbaren Frau gegebene Bild (Seite 54 bis 68) macht eine Ausnahme fortlaufender eigener Darstellung.
— Bom Frühling 1834 an (Seite 193 2c.) bereitet sich die Farbenmischung, in welcher schon der Grundton vorherrscht zu der immer mehr und mehr hereindrechenden Dämmerung, in der kein Lichtstrahl wieder Oberhand gewinnt und die in das mit Meisterhand geschilderte vollkommene Nachtstück sich verliert. — —

Dieg Rachtstück selbst (Seite 289 bis 310), burch welches die Lichtgeftalt Charlottens ichon hier verklart in treuester Bahrheit hindurchschreitet, ift gang un= übertrefflich bargeftellt, mit den einfachsten zugleich und eindringlichften Farben; nie wurde ich mir erlauben, biefen Moment anders zu berühren afs mit Mundts eigenen Worten in buchstäblicher Aufführung, vielleicht mir hier und ba eine von ber Sache abführenbe, aus willkührlich individuellen Annahmen hervorgehende Reflexion weglassend. Auch die Art, wie er am Anfang ichon bes verhängnifvollen Ginbrechens ber Nacht Befprache, Gingelworte, Briefe, Traume einschaltet, ift gang und gar ber Art, bas Gefammtbild einer Zeit bargubieten, aus der die heiteren Genien gewichen, und eines Ruftanbes, von bem bie Alten murben gefagt haben: "Die Götter verfinftern Deffen Blid, ben fie vernichten wollen." Denn wie konnte ich, wenn nicht

gang und gar geblendet, Meußerungen hören und fogar niederschreiben, die fo beutlich auf bas Furchtbare ber Ratastrophe hinweisen? - Bier nun tritt bas ein, was eine fünftige ausführliche Darftellung bes ber vollständigen Racht vorhergehenden Buftandes ergangen muß, dieß immer von Reuem vergebliche Ringen mit den umwallenden Nebeln, durch die bisweilen zwar bie Sonne überraschend blitt, nicht aber mit der alten bandigenden Rraft, bie jene zurücktreibt und zulest fiegend niederhalt, fondern nur als feuchter Lichtftreif, wie wir ihn wohl an folden Tagen auch den wirklichen Rebel burchbrechen feben, ber bann um fo bichter und bunkler nur fich wieder heranwälzt. Beiß man doch faum beim Anblick diefes unfruchtbaren Rampfes, der nicht in alter muthiger, gottvertrauender Beife, fondern in wildem Aufbaumen gegen Göttliches und Menschliches geführt wird, ob mehr ber Beift, ob mehr der Körper leidet. Es scheint ein gegenseitiges Aufreiben und zulett ein gemeinsames Unterliegen stattzufinden. Bisweilen bangt und gittert der fcwer Erfrantte bann mehr für die Beliebte als für fich felbst; daß fie ihm könne entriffen werben von lauernden Damonen, ift bei dem leiseften bei ihr eintretenden Unwohlfein ihm eine zerqualende, feinen eigenen Zuftand auf bas Meugerste steigernde Borftellung; fie zu verlieren, scheint ihm furchtbarer noch als bie Umbunklung all seiner geiftigen Kräfte, und er bricht bann wohl, von mahnfinniger Furcht ergriffen, in Ausrufungen aus wie: "Nein, Dich darf mir Riemand

rauben! Wer hat ein Recht über Dich, die Du Eines bist mit mir?" — Und hier ist es, wo ungesühnte Schatten der Vergangenheit, hereinragend in die physsisch den Geist umdüsternde Gegenwart, auf unheimsliche Beise wieder ihr altes Anrecht zu gewinnen scheisnen. Der Gedanke der Nemesis, der, seit er im Bessitz des herrlichsten Gutes ist, bei leisester Umdunklung von jeher Macht über ihn ausgeübt, fängt an ihn stärsker und unbedingter zu beherrschen, da sein Geist nicht mehr in voller Kraft und Freiheit, seine Seele nicht mehr von gläubigem Vertrauen erfüllt ist. —

Wegen diefe fürchterlichen Buftande ju wirten und bem Umbunkelten wieber ben alten Frieden und bie alte Freudigkeit heraufzuführen, bot Charlotte Alles auf, unermudlich im Sinnen und im Sandeln. Nachbem aber eine Reihe von Monaten hindurch alles Meußerliche beseitigt, mas als irgend mögliche Störung erscheinen konnte, alle erfinnlichen Mittel phyfisch und pfychifch angewendet, zugleich er von ber Bibliothet befreit (-- Charlotte felber mar am Tage vor ber Abreise nach Rissingen mitten aus ber Arbeit bes Badens hinaufgetommen mit den freudigen Worten: "3ch will Dich herunterholen, und Du follft fie hoffentlich nie wieder betreten biefe Raume" - Er hat fie nie wieder betreten -) und gleichwohl fein bufteres Berfinten gefteigert noch durch Ahnungen und Träume, nimmer wich und mit ben Gegenständen wechfelnd immer neu und immer gefahrdrohender fich auferte - balb in qualenden Beforgniffen um fie, balb in machtlosem Auflehnen gegen Gott und Schieffal, balb burch völliges Zusammenbrechen in sich selbst, aus welchem er behauptete, daß nur ein Blit ihn retten fönne, da trieb sich der heroische Gedanke, selbst dieser rettende Blitz zu sein, in der Herrlichen auf die Spitze, und es nahete, nicht abwendbar mehr, der 29. December.

Bas hilft hier alles Grübeln? Ihren letten Bunfchen nachkommen, ihr Andenken ehren, ift das Ginzige, was wir vermögen. Um aber ein so Ungeheures von Entschlug und Ausführung zu begreifen, folgen wir den entschiedenften Aeuferungen Charlottens, die als auf biefen Moment bezüglich später erft nur allzuklar geworben find, und begleiten fie fomit Schritt für Schritt auf ihrer vom inneren Auge erleuchteten Bahn, wie fie, bald anhaltend, bald raicher vorwärts ichreitend, unaufhaltfam bem icharf erfagten Ziele fich entgegen be-Es wird die Zeit tommen ju naberem Beleuchten und Ergangen mancher diefer Meußerungen. -Jest mögen fie einzeln dasteben und sich felbst vertreten. - jum organischen Gangen fonnten fie ohnebieg nur verdichtet werden durch Benutung der in München zurückgelaffenen Papiere und burch eine für lange Zeit gang diefem Ginen gewidmete Muge. genwärtig mahnt eine bringende Arbeit, biefe bereits länger, als beabsichtigt mar, ausgesvonnenen Grundzüge zu unterbrechen; daber im Drange bes zunächft Nothwendigen jest nur einiges Benige noch als Rnotenschürzung zu fpaterer Wiederaufnahme bes Fadens.

Die erfte unmittelbare Meugerung Charlottene über ben mit dem Frühling 1834 eingetretenen rathselhaften Auftand finden wir in einem Briefe vom 15. Mai an Theodor Mundt ("Dentmal", Seite 268) -: "Stieglit - ober vielmehr Richt-Stieglit, bem ber Gigentliche ift jett eben nicht ba - ift in biefer Beriobe feiner Rrantheit wirklich fast ein Unmundiger; je langer Sie ihn fennen, besto mehr werben Sie biefe merkwitrdige Ebbe und Fluth bei ihm gewahren. Rach zeitweiser Durre schwillt mit Ginem Male der Ril, und befruchtend überschwemmt er ben gangen Stieglit nach allen Seiten bin; bann bichtet er nicht allein, fonbern bann ichreibt er Briefe butendweife, bie perfciebenartigften mit Gicherheit, lebt, liebt, lieft andere, Reht fich und Andere flar, und hat alle gerftreuten Rrafte beifammen. Ich nede ihn oft, er muffe mit irgend einem Rometen in Berbindung fteben, weil feine Ebbe und Rluth fo ungleichmäßig und fo ploplich eintritt; und mahrhaftig, balb glaube ich felbft baran: natürlich geht's nicht zu, die Sache wird immer fpufhafter, je ruhiger ich felbst ihr zusehe." -

Und diesen ruhigen und hoffnungsheiteren Muth des Zuschauens und leisen Zügelführens bewahrt sie viele Woschen lang, die endlich doch das gar zu lange Anhalten der mit Stürmen wechselnden Sebe ohne leises Zeichen der sonst so fräftig eintretenden Fluth ihr einige Besorgsniß weckt. So sagt sie nicht ohne eigene Unruhe an einem Worgen (Seite 100 des "Denkmals", den 11. Juli Freitags, früh —): "Barbiere Dich nur endlich

einmal wieder, Beinrich! Nähre nur Deine Stimmung nicht noch durch folche Aeußerlichkeiten! Solche icheinbare Rleinigkeiten werden zu feindlichen Damonen, fest man ihnen nicht entschieden Willensfraft entgegen." - Und am felben Tage, Mittags, nachdem ich bitterlich flagend ausgerufen: "D über bas taufenbfach gestaltete und nüanzirte Atrium mortis aller Lebenden! Nur die Todten find gefund; fein Lebender, fobald er tiefer benkt und fühlt, und fah' er noch so fräftig aus und blübend, und hatt' er noch fo fernhafte und überschwellende Stunden, vom Beift getragen, biesem göttlichen Gifte!" - eutgegnet fie rubig : "Ja, aber folche Stunden find auch nicht bas mahre Leben, fo herrlich fie auch find; das mahre Leben ift die fich fassende, fich in fich felbit beruhigende Rraft. - Du bift noch immer, wenn Du nicht an den vollen Bruften höchften geiftigen Wohlfeine liegft, dem leben gegenüber gar zu leicht ein unartig verzogen Rind." -Und darauf zurückfommend, fagt fie den 12. Juli -: "Sei ruhig! Jeder Strebende hat feine Zeiten, wo er in die Bufte geht und sammelt und fich felbst in Aber er fann und darf nicht immer in fich vertieft. ber Bufte bleiben. - Auch Du wirft wieder auftanchen und leicht und frei über den Lebensmogen fpielen : und wenn Du's nur mit Rube erwarteft, energischer als je. " -

In der Gewitternacht vom 13. zum 14. Juli sagt sie: "Das Andenken an liebe Todte ist ordentlich ein Freimaurerorden, ein geheimer Geisterbund" — und

ich entgegne: "Ich vergeffe keinen meiner Tobten. Eher war' ich versucht, manchen Lebenden zu vergeffen." —

Der 9. Auguft scheint wieber ein Tag wilben Aufbaumens in ben auf- und niederschwantenben Geelenftimmungen gewesen zu fein. Wir finden ihn zweimal ermahnt im "Dentmal"; einmal Seite 103, wo ber Aeußerung -: "Richts Fürchterlicheres als verpuffte Rraft! Soll ich in Sand und Staub die beften Rrafte verfiegen laffen? - Wie furg ift bas Leben, und wie viele Zeit vergendet fich allein im Fröhnen niedrigstem Bedürfnig! Nun gar bie Rläglichfeit und Schauer gestörter Beiftesentwickelung! es schrumpft immer mehr ausammen" - Charlotte fanftigend entgegenftellt: "Lebenslänge ift Richts, Lebens= traft ift Alles. Und die geht aus bem tiefften Gefühle ber Zerschmetterung, aus bem Durchproben bes Berbften oft am fiegenoften hervor. Rest frankft Du an Dir felbft; ein großer echter Schmerz würde Dich über Dich felbst ftellen." - Um felben Tage find wir in einem Garten in ber Nahe unserer Wohnung, ben wir jum Zufluchtsort ermählt in diefer ichweren, trüben Zeit und wo doch manche Stunde fich erheiterte und mancher Strahl ber hoffnung einen Weg herein-Aus der Stille biefes Gartenlebens theilt das "Denkmal" (Seite 195 zc.) folgenbes Gefprach mit:

Beinrich —: Wie auch nur' ber entfernte Blid, bie leife Aussicht burch eine Ritge nur, aus einem Rerter in bas Lebenslicht ber Freiheit, ber geahnte freie

Athenzug erquickenber Luft im eigenen Element schon bas Herz befreiend löst und somit heilend auf ben schwerleidenden Körper zurückwirkt! Ja, laßt mich nur bas Leben erst, die Welt und ihre Erscheinungen wieder mit dem göttlichen Uebermuth, dem seligen Hohn der Gesundheit betrachten — ach, langentbehrte Kost! — dann werd' ich wieder ich selbst, dann werd' ich wieder athmen, lieben, Mensch sein, und gestalten können; dann halt' ich wieder mit urkräftiger Spannung mich ans Leben, das ich nun seit so lange schon wie nichts geachtet und um ein Geringes leicht dahingegeben hätte! —

Charlotte (bewegt) —: Bester Heinrich, warum nur immer so verwegen, so gewaltsam stürmend? — Muß ich Dir predigen und hast es selbst so siegend ausgesprochen! Halt Dich boch einmal an Deine eignen Worte:

"Bag' es, Dich gläubig hinzugeben Der sichtbar unsichtbaren Macht, Die tief im Schooß ber Knospe wacht, Die schwellend mit urmächtigen Beben In sich verschließt das junge Leben, Das spät, das früh gewiß erwacht — Wag's, ihr Dich liebend hinzugeben! Du wedst mit eitlem Biberstreben Rur selbst Dir Nacht!"

Heinrich —: Ich will nicht länger mehr die versstimmte Leger, ich will ber stimmführende Spielmonn sein, der Erust und Spiel zu mächtigen Altorden eines Weltchors vereint! —

Charlotte (mit ruhiger, fehr fefter Stimme) ---: "Wag' es, bich gländig hinzugeben!" ---

Der darauffolgende Sonntag scheint ein beruhigterer Tag gewesen zu sein. Charlotte sagt —: "Wein ganzes Zusammensein mit Wenschen ist jetzt ein vierzäusmiges, immer waltend wie die rufslichen Kutscher von ihrem Thronsig. Drum auch das Gernalleinsein, wo ich mich kann gehen lassen. Denn wem und wann darf ich mich zeigen, wie ich wirklich bin, außer Dir, der Du jede Ritze und Luke meines Seeleulebens verskehft! Werde Du nur erst wieder gesund!"

Ueberhaupt beginnt jest in ihr die Hoffnung ftark ju werben, bag eine größere Reife, ber Bebrauch bes Riffinger Brunnens, vor Allem aber eine langere Mbwefenheit von Berlin und bas gangliche Ablofen von ber Bibliothet ben wohlthätigften Ginflug üben murbe. Schon einige Tage vorher hatte fie einmal gefagt: "Berlin ift eine große Benfionsanftalt. Bebeimerathe, Dof= und Staaterathe die Bantftelzen. Es wird ge= lernt, examinirt, rafonnirt, gefrittelt, wieber gelernt, - und das Refultat ift immer ein Examen und gemages Testimonium mit etwaiger Bramie ober einem Ausputer." - Jest, wenige Tage vor der Abreife, am 10. August, wiederholt fie: "Ja, mahrhaftig, Berlin ift eine große Benfionsanftalt. — Dan lernt, man tommt vorwärts; aber Alles fpulend, ohne Freudigfeit, ftaubig, verklommen." - Wie angelegen ihr bas gangliche, nicht blos zeitweise Ablosen von ber Bibliothet war, und wie fehr fie in fich damit umging, davon zeugen auch zwei Stellen vom 12. August ("Denkmal", Seite 105), die sie muß für sich hingeschrieben haben; wenigstens wüßte ich gegenwärtig sie in keinen näheren Zusammenhang zu bringen —:

- "- So lange bie Belt befteht, wird es Raturen geben (und vorzüglich bichterische), die ich bei aller Rraft, die fie auch haben konnen, um des Uebermaakes von Gefühl willen weibliche nennen möchte, an bie man ewig umfonft ben gewöhnlichen Maafftab von ben Pflichten eines Mannes und was diefem obliegt, Man vernichtet fie mit folden Anforanlegen mirb. berungen, man gerreift ihre ungetheilte Ratur: und nur jum Schein ober mit ber ungeheuersten Selbstüberwindung, wobei dann auch ein gutes Theil von Rraften jugefest werben muß, erfüllen fie eine Beitlang bergleichen Anforderungen, wenn folche unvermeiblich find; und rettet fie tein guter Benius aus folcher Lage, fo mocht' ich es für fie bei allem Segen bes innern Ueberreichthums bennoch als eine Strafe des himmels ansehen, der fie eben fo und nicht anders geschaffen bat." -
- "— Ich sage mir manchmal, ich traue mir weit eher zu, eine solche Stelle auf der Bibliothek ruhig und ohne innere Störung versehn zu können, als Heinrich in gewissen Zeiten; das macht, ich bin eine geistesgenießende also eine mehr allgemeine, er aber eine produzirende also durchaus besondere, individuelle Natur. Wie gern hätt' ich ihn oft in seiner eignen Welt an seinem Pultchen den Morgen

ungeftört verleben lassen, in Studien und Anlagen, von benen ich ihn schmerzvoll und gewaltsam abbreschen sah, und hätte dafür manche Uebellaunigkeit und bie gedankenlose Bröckelarbeit übernommen, die mir gewiß dann leichter zu überwinden gewesen wäre als ihm, der sich dann immer in ein Fremdes gerissen sihm, der sich dann immer in ein Fremdes gerissen sihm, der sich müchte Männerkleider anziehn, es an solschen Tagen wenigstens ihm abzunehmen! — "

Beide Stellen sind vielleicht Entwürfe zu Briefen nach Betersburg, oder Hannover. — Daß es in diesen Tagen besonders gut mit mir muß gegangen sein, dafür zeugt auch folgende Aeußerung vom 20. August —: "Der Dichter ist ein närrischer Kerl, der scheinbar theilnahmlos hindurchgeht durch die Ereignisse. Aber mit Einem Male faßt dieß oder das sein Herz, und wie im Ei dieß Eine Tippelchen das neue Leben macht, so springt aus diesem Antippen das hervor, was nur, wo Gegenstand zur Liedesbraut geworden, sich ergeben kann."

Die Reise nach Kissingen — ein seltsames Gemisch.

— Mitunter wunderherrliche Momente — Rückwiegen in die alte Seligkeit, Auftauchen aller Wonnen der Bergangenheit, Lichtblitze in ein tieses Grabgewölbe. Bald darauf Rücksallen in die schon allzumächtig gewordene Nacht, dann Wechsel von Aufregung und Apathie, Titanentrotz und Kinderunmündigseit. Gott, wie unsäglich muß Charlotte gelitten has ben unter all diesen Oscillazionen! Und immer blieb

fie muthig, immer Kar, immer wirksam, immer hoffend, daß man auf dem Wege fei zur Quelle, die bas Alles heilen werbe. — Mich hatte der alte Augvogelbrang gefaßt. - Den geraden Weg verschmuhend, jog ich vor, Charlotten über Dreeben, Prag, bie bohmifchen Baber, hinüber nach Franken, und fo endlich nach Riffingen zu führen. - Manchen fconen Ginbrud, manch intereffante Begegnung, manche herrliche Stunde enthält biefe Reife. - Aber ber Grund, auf welchem dieß Alles reflektirte, war nächtig. — Außer ben Einzeläußerungen enthält gar manche bubiche Undeutung dieses Anges ein Brief Charlottens 7. September aus Riffingen ("Denfmal", Seite 273 und folgende). — In Böhmen — in der Baschkovole, unfern dem Millischauer — verfiel ich wieder einmal gang und gar meiner umnetenben Remefisibee. -Ein Zigeunerweib tommt aus bem Gebuich hervor und fleht um ein Almofen - fie erhalt es -; ba beift fie den Bagen anhalten - fie will mahrfagen. -. Sie ichaut mir in die Band, verfolgt die Lineamente, schüttelt den Ropf bedenklich -: "Dunkle Linien! Blutige Linien! Trübe, trübe Linien!" — Charfotte, für mein aufgeregtes Wefen fürchtend, nimmt ihr meine Hand weg und fagt: "Ach, nur ja nichts von dunteln Linien und dunkeln Tinten Dem weiß gemacht! Der liniert fich felber Alles buntel genug." - "Beiß gemacht?" freischt bas Zigennerweib - "bie bunteln Linien in ber Sand, die kann kein Hug weiß wafchen und tein Meer - dunkle, blutige, tritbe Linien! -

Aber in Deinem Auge, Du schönes Kind, da fitzt ein Engel, der bald aufstiegen wird zum Sonnenlicht." — Das Weis ging wieder in den Wald. — Ich war wie vernichtet, und lange Zeit hatte Charlotte zu thun, mich nur einigermaßen wieder zu beschwichtigen und zur heiter umgebenden Gegenwart zurückzubringen. — Um letzten Tage der Reise trasen wir noch mit Uhland und seiner Frau zusammen, im Gasthose zu Haßurt — ein paar schöne Abendstunden, die aber mich so aufregten, daß Charlotte zuletzt auf Trennung deingen mußte. Am anderen Worgen bei der Absahrt ließ ich dem noch schlasenden Uhland ein Blatt zurück mit dessen eigenen Worten:

Wann treffen wir uns, Brüber, Auf Ginem Schiffden wieber?

Hier noch einige Einzeläußerungen Charlottens, gleichsam Fingerzeige durch bas dunkle Labyrinth, durch welches
sie felbst ein tröstender Stern zieht, aber nicht mit dem
alten siegesfreudigen Lichtglanze, sondern gerüstet schon
zum Scheiden, um aus anderen Regionen besto wirksameres Licht zu spenden. —

Rach manchem Tage voll Leid und Freude, kindlichem Hingeben an die Natur, Erschließen gegen Menschen, Ringen mit Dämonen, kommen wir endlich (28. Angust) in Schweinfurt zusammen mit unserer Freundin, der Professorin Hegel. Bei der Absahrt sagt Charlotte zu mir: "Welche Verklärung im Schmerze, welche Versöhnung mit dem Tode in dieser eblen Ra-

tur! — Diese Ergebung ist ein Höchstes, ist echtes Christenthum. — Hättest Du die, mein Heinrich, es stände herrlich mit Dir. — Alles wäre gedoppelt und gesteigert, jede Kraft, jedes Bermögen geheiligt, unverletzlich." — Und ich entgegne: "Aber auch das Sdelste des Heidenthums hat seine mächtige Berechtigung! Es giedt einen Eigensinn, den ich hochachte, wosern er nur vernünftig ist, der Eigensinn der Individualität. Dieser werde plastisch hervorgebildet zum Höchstmöglichen, nicht unterdrückt, nicht verschwemmt, nicht untergetaucht in ein Meer weichlicher Andacht. Ich will mir den Titanentrotz nicht rauben lassen!" — Charlotte: "Der führt nicht zum Olymp. Er wird Dich versnichten; doch nein! es wird anders mit Dir werden!" —

Um 11. September (in Riffingen) fagt fie: "Der Dichter ift wie eine Schlingpflanze. Mit ihm muß man in Gins vermachsen sein, ober es ist feine Begenfeitigkeit. - Daher fann nur Der ihm Freund fein, ber an feinem Schaffen und Werben entschiebenen Theil nimmt. Sobald diefer Freund nichts mehr von ber Welt hat, wird er verkommen in sich, mahrend ber Dichter nothwendig fortschaffen, ausströmen, ber Belt fich hingeben muß, nicht aber mehr bem Freunde. Meine Stellung zur Welt ift mein Leben für Dich. -Drum fonnt' ich auch bei ber tiefften innigften Liebe nimmermehr mit Dir in einer Bufte allein leben ohne perfommen, weil ich Dir ba nichts mehr fein konnte; und bas mare bas Einzige, was ich nicht ertragen wurde; - Dir muß ich wieder Alles fein, energifch

durchdringend. Drum kann ich ordentlich mit einem Heimweh auf Deine geistige Wiedergeburt hinblicken. Sie wird wiederkommen! gewiß, sie wird wiederkommen! — Könnt' ich nur, wie ich wollte, sie zu besschleunigen — und wär' es durch einen Kaiserschnitt — aber wenn er miklänge?!" —

Und ben 14. September: "Du hast jetzt einen wahsen Barometerwechsel ber Stimmungen. Mir sind alle recht an Dir, nur nicht das melancholische Insichsversinken. Das bist nicht Du, und ich sinne immersfort auf eine Radikalkur dagegen; denn dieses Unnastürliche zu häusig wiederkehrend muß Dich entnerven."

Mancherlei angenehmer Austausch mit Menschen war mahrend bes Aufenthalts in Riffingen eingetreten, mancher heitere Ausflug, mancher gefellige Abend, ben besonders Charlottens Gefang murzte, und wo dann auch ich für Stunden freudig und erschlossen murbe. Bismeilen aber mar ich durch nichts zu bewegen, unter Menschen zu geben. Befonders hatten mich bie vielfachen Korrespondenzen wegen der Umtsablösung aufgeregt, wobei Charlotte mich redlich und mit flarfter Umficht unterftutte, befonders wenn fie bemertte, daß fich die Faben mir verwirrten. Und bann führte fie mich hinaus auf einen einfamen Spaziergang, um mich erft zu beruhigen, bevor mich Menfchen faben. So faffen mir an einem der letten Abende bei Riffingen auf ber Bobe unter jener großen Giche, die manches buftre Wort und manches freudig aufbligenbe Ahnen belauscht hatte im Auf- und Abwogen wechselnmung. Als alles beschwichtigende Zuredn fich aufbäumende Zucken in meiner Brust vergebens gewesen war, sang Charlotte, vom der Liebe begeistert und ihrer Macht über Dämonen vertrauend, ein Liebchen, das sie Augenblick improvisirte und später dann mit auf ein Blättchen geschrieben. Sie namte auf ein Blättchen geschrieben. Sie namte dem es ihr gelungen war damit den Sturm den Gequälten im Schlummer zu ihr Wiegenlied chen. — Ich erinnere mich wie Engelsstimmen aus der Höhe, — ses klang:

Raufchet, ihr Zweige, Webet, ihr Winde, Säuselt ihm Fried' und Kühlung ins Herz!

Rauschenbe Zweige — Wehenbe Winde — Nächtiges Dunkel, — Leitender Stern!

Ewige Sterne Zittern durchs Dunkel, Balbnacht erhellt ihr Strahlender Glanz.

Engel bes Friebens Raufchen hernieber; Säufelnde Harfen Tönen darein.

Wie sich ber Himmel Leuchtenb schon aufthut! Heiliges Ahnen! Selige Luft! — Auf der Fahrt durch Hessen, der Waldeckerheimath entgegen, sagt sie im Reisewagen manches schöne Wort, und mancher lebendige Austausch entwickelt sich. Hier sei nur Folgendes als dem, was vorwaltend Charlotten bewegt, angehörig aufgeführt —: (3. October) — "Auch darin ist die schlagendste Analogie des insnern Dichterlebens mit dem Gedären, daß alle Säste mehr dem Werke zuströmen, wie dei der Frau dem Kinde. Das Objekt ist das inwohnende junge Leben; und gedeiht das nur, wird auch schon der Mensch geseihn. Aber glaube mir, mein Theurer, nur das Sichsssssiel." —

"— Aus der Afche ausgebrannter untergegangener Träume mächft eine neue Welt hervor." — —

Hierher gehört auch der schöne Ausspruch über Religion, der mit den Worten schließt —: "In der Weltsbändigung die Milde, das ift Christenthum." — Am selben Abende sagt sie in Fulda: "Die Welt erscheint mir erst jetzt recht heiter, seit ich sie einmal ganz aufgegeben und nun drüberstehend sie betrachte und erhalte. — Sie erscheint mir gleichwie im letzten schönen Abendroth, wie beim Sommenuntergang sie verklärter daliegt." — Am 4. October sagte ich, in düsterer Vorschau meines Baterstädtchens, dessen ich sonst nur immer freudig gedacht —: "Wie Rebelgebilde treten mir jetzt die Erinnerungen der Kindheit entgegen, die schönsten Grau in Grau. Dent' ich mir mein liebes Arolsen, mein Baterhaus ein Gassthaus,

eine Mörbergrube! -, aus ichmarger Bitterfeit fonnt' ich ben Plan ausführen darin einzukehren und auf bem alten lieben, trauten Stübchen als frember Baft mich einzuguartieren!" - Und Charlotte, in ben Bebanken lebensmuthig eingehend, erwidert: "Ja, das mar' ein Plan, aber ideell. Es fchreibt Giner fein Leben im Baterhause, das aber ein Gafthaus worden, und mo er nun felbst als Gaft barin logirt. ließe fich Alles um diesen Mittelpunkt reihen! Ueberhaupt, Du haft fo reiche Fulle des Erlebten. - Benute fie! Lag ab, mit trüben Lebensreflexionen fo viel Beit zu verschwenden!" - Tages barauf: "Dein mehr Nachinnengehen und Dein Aufnehmen der Weltverhältniffe, bas muß sich gut jusammen machen als Gemisch." — Als einige Tage später, beim wirklichen Eintritt in das Waldederlandchen ich erheitert ihr bie Baume zeige, die mit mir aufgewachsen, und gar Mancherlei aus der Kindheit erzähle, fagt fie: "Wenn Du hier an die Baume flopfft, fo fallen, ftatt Edern und Eicheln, Erinnerungen herunter!" - Und fur; por Arolfen -: "Bermandt in der tiefften Tiefe find eigentlich nur wenige Beifter, echt befreundete, ichopfende, ftrebende. Mit diefen ift Berftandigung, Giniaung. Mit den übrigen lebt man - nun ja! -Du aber bift ein fo ruhelofer Beift im Leben, daß absolute Freiheit von allem Dich irgend Störenden mit allerdings Bedürfnig für Dich scheint; hatteft bu nicht bie Gefährtin gefunden, die Dir so gang eignet, Du hatteft auch dies Umt abwerfen muffen." -

In Arolfen mar diegmal tein langes Bermeilen. -Das gefellschaftliche Treiben wollte gar nicht recht behagen, obgleich einige Befannte freudig begrüßt mur-Desto lieber weilten wir in Bernborf, mo gemeinsam mit der Mutter mehrere Wochen in ber friedlichen Bfarrei im Rreife bes Bubl'ichen Baares und ihrer Kindlein erquicklich vorüberzogen. tamen bann und wann auch Befuchenbe aus Arolfen und Corbach. Mir fagte biefe lanbliche Buritagegogenheit fo fehr zu, daß ich gern mich bem Gebanken hingab, hier vielleicht den gangen Binter zuzubringen. Aber Charlotte hielt bas nicht für beilfam. würde bann baraus?" sprach fie einmal zu mir -"höchftens ein Soull. Rein, nicht im Buruckiehen von ber Welt, im Aneignen, im Ueberwinden ihrer Gegensätze gewinnst Du Dich und Deine alte Kraft auruck. - Du haft viel zu viel in Dir, um es zu vergraben." - Gleichwohl fagte für einige Zeit auch ihr dieß ländliche Stillleben ju., Am 19. October, nachdem wir beibe in ber Dorfgemeinde zugleich mit Mutter und Schwester das Abendmahl genommen, das ber madere Buhl bargereicht, sprach fie: "Die ftille Feier ift doch die rechte Bedeutung des Abendmahls: barin die mahre Andacht; sie erinnert mich an die erften Chriftengemeinben. Es mar Alles fo mader. fo einfach, fo gang angemeffen; bes braven Buhl Bredigt, wir en famille mit Mütterchen und ber lieben fleinen Baftorin und ben Rinberchen . gefunden Bauerngefichter um uns her, die fried-Enrge, Beinrich Stieglig. 10

liche Dorftieche. So einfach und pruntlos muste das Mahl der Liebe immer sein." — Und von Haunener aus schwester fie (12. Noode.) an Schwester Emilie —: "— Selbst in der Ferne hat die Erinnerung der Abgeschloffenheit einen eigenen Reiz; ich trage Ench in Eurent freundlich-friedlichen Pfarrhünschen gleichsam wie in einem Medaisson mit mir herum; und wer weiß, ob es nicht als solches irgend einem Geisu, der über Euch schwebt, an einem dünnen unsichtbaxen Faben anstängt?" —

Am 21. sagt sie zu mix: "Zum gegenseitigen Berfründniß, zur Hammonie des Beisammenseines gehört vor Assem Characteröhnlichkeit. Die Denk- und Anschauungsweise mag noch so verschieden soin; durans geht gerade ein gewisses Interesse, ein interessant Sichgegenseitigergänzen hervor, durch das beide Theise gewinthvoll-poetischer, ich mit vorwaltend philosuphishresseltirender Lebensansicht."—

Auf der Reise nach Hannover, auf den walded's sehen Waldhöhen, sagt sie den 25. October: "Du musst Dein tieses Traumschen immer noch mehr hervarleben. Dein jetziger Mentsch korrespondirt auf merkwirdige Weise mit der Vergangenheit und rauft hindiber, wie dei Heine die nordische Tanne zu der Palme des Orients. Kenne die Gegenwart, aber verstächt sir mehr in Deine Trümme, als daß du sie allein giebst."

Der Aufenthalt in Hannover neifchte sich eigen aus lichten und dunkeln Stunden. Charlotte hielt noch 318-

rück von gar zu vielen Besuchen. Als mich einige Menschen, Bekannte aus früher Kindheit verstimmt hatten durch ihre eingesottene Prosa, sagt sie —: "Gs giedt eine Besuchdiarrhöe. — Immer schädlich. Hast Du die erst vollends überwunden, so hast Du viel gewonnen. — Wer wird alle Die wiedersehn wollen, die immer noch nach dem Knaben fragen, der Kingst verpuppt und ausgeslogen ist und die von allem Zwischenliegenden, Innerlichen nichts wissen? — Das muß ja verstimmen. Wer wird immerfort Woder aufsuchen? INan beschränke sich auf wenige Echte, und man wird dies Wonigen desto mehr würdigen."

Defto iconere Stunden erblüheten und in einem engen, aber gewählten Rreife, in welchem mir Beiftesamstaufch fanden und ums gern bewegten. - "Beifit Du, was man an einander gewinnen muß?"- fagt Charlotte eines Tages -: "ben Glauben, daß es feinen Ebleren giebt - bas ift bas Größte und zulet Unent-Das ift bas Ewige, Siniberrantende. Darum weiß ich, daß es teine Trennung giebt, trot ber verwirrendften Momente." - Und am felben Tage (29. October) -: "Mogart'iche Tone paffen recht zu unserer Liebe. - Dieg Berfchmolzensein aller Elemente zur tiefften Innigkeit und doch bas Allzeitfliffige." - Und gleichwohl kommt fie immer wieder barauf gurlid, mich vorzubereiten für ein Meugerftes, fest im Ange Gehaltenes. So fagt fie am 30. October: "Die Aufgabe bes Lebens ift die bes Rampfers in ber Schlacht, immer tobesmuthig, immer tobesbereit, ohne

boch erschossen zu werben, bis es zur anderen Ratur wird. - Es wird icon ber Moment kommen, wo Einer fallen muß. — Mein guter, treuer Ramerad, Du mußt por in die Reihen mit doppelter Rraft und boppeltem Muth, wenn mich einmal die erfte Rugel treffen follte." - Und ben 1. November: "Da bab' ich einen Ginfall, wieder eine Aufgabe für Dich, Beinrich, beren lösung so recht für Dich ift. 3ch hatt' einen Rameraben - bent' Dir biefen guten Rameraden (einen beffern finbst Du wirklich nit) verloren für hier und halt' ihn bennoch fest in Dir. -Dieß als Mitfichumgehn, in fich ben verlorenen Freund heraufbeschwören, sich als Objekt ihn zu machen und so zu erhalten - ein wunderbarer Borwurf! mußte, bacht' ich, jur Beruhigung mancher Sturme in Dir unendlich beitragen." -

- Am 6. November —: "Du bist blos ein Zögling ber Liebe. Auf Dich kann weder Kraft die hast Du selbst genug, wenn Du sie nur erkennen willst noch sonst was wirken, als lediglich Liebe. Wenn die Leute nur das einsähen, wie ich das seit so vielen Jahren an Dir studirt, sie würden Dich richtiger stellen, fassen und behandeln. —
- 7. November —: "Ich möchte Dich einmal in einen großen Tiegel steden und so lange schmoren, bis Du lauter Pomade würbest. Mehr Pomade, Derbheit, Kecheit, Rücksichtslosigkeit! Die also tüchtige sichere Pomade, die recht thut und Keinen scheut, bas Bertrauen auf die eigene Individualität, den Segen

Allahs, ber nur sich giebt und gar nichts will und gar nichts scheut, in teder Sicherheit, Dein alt ursprünglich tedes Wesen, was durch Kranthaftigkeit und Berhältnisse gelähmt war." —

Manches, was sie an Obiges anknüpfend im weiteren Gespräche äußert über sich fassen und resigsniren, hängt zu sehr zusammen mit der Gegenseitigfeit, um es abgetrennt geben zu können. — Richt vorsenthalten werden darf aber in diesen gedrängten Grundzügen schon ein Gespräch vom 10. November bei einem Spaziergang auf dem Wall zu Hannover. —

Charlotte —: Das Gefährliche in Hölderlin ift ber Mangel an Bermittelung. Wie hat er gegeffen? getrunken? wie gelebt? In ihm ift nur Hohn der Bezeisterung — dann ift er ein Gott —, oder, wenn nicht mehr von dieser getragen, in totaler Abspannung, nichts mehr. — Ihm fehlen alle Mittelstusen; dazu noch ganz und gar der Humor. — So warst Du sonst, entweder Fülle der Liebe und Begeisterung getragen oder abgeschnellt, außerhalb dem Leben. — —

(Dank Deinem Genius, daß es anders worden! —) Ich glaube sogar, je größer die Bermittelung, die Bereinigung der beiden, desto größer der Dichter. — Der überschauende Gott steht hierin am höchsten. — Muß doch die kleinste Pflanze all die Eindrücke bewältigen, Sturm, Wind und Wetter; die schwächere Pflanze jedoch weniger.

Beinrich -: Solberline Begeisterung ift ein gluhender Bein, ein befeelender, erhebender; feine Truntenheit ist göttlich rein und erhaben, frei von allem Sefen. Und das Höchste ift doch ewig das Erhabene!

Charlotte —: Und doch war mir's einfetigig und tief ängstigend, als Du im verganzenen Sommer gerade seine Bekamtschaft so leidenschaftlich auffnchtest, in ihm nur Anklang zu finden glaubtest und Sympathie, alles Andere von Dir stießest, gleich einem Fieberkranken, der die mildernde Arznei zurückweisend Erhitzendes begehrt, weil er selber durch und durch erhitzt ist. Glaube mir, es war dieß eine höchst gesährliche Zeit für Dich. — Gottlob, daß sie vorüber, und daß Du jetzt in Hölderlin neben dem Herrlichen des ursprünglichen Inhalts doch auch das Kranthaste, Gesspannte wieder erkenst. — Das zeugt nur für Deine zunehmende Genesung wehr als alles Andere." —

Gegen Ende des Aufenthalts in Hannover, als wir uns des Rückblicks auf so manche schone Stunde freuen, fagt Charlotte —: "Man lernt wieder sehr viel im Umgang mit diesen Menschen. — Mit dieser Gehaltenheit in diesem Maaß bleiben sie Sinem immer interessant. Man muß es mit seinen liebsten Freunden so machen. — Nicht, als sollte man nicht sehr herzlich sein, aber immer doch etwas geschlossen noch hulten. — Das ist das rechte Maaß. — Du dist der einzige Mensch, gegen den ich ganz rüchaltlos offen bin; und dennoch hab' ich Ein Geheimus vor Dir. — Es betrifft Dich selbst und wird einst vielz leicht zu Deinem Besten sich entschleiern, wiewohl es etwas dunkel aussieht." —

Auf ber Reife (20. Rovember), auf bem Wege zwischen Magdeburg und Burg, sagt sie: "Die Resstation über das Bengängliche wunnen wir nur bewährigen durch Unvergänglichmachen der Seele. — Das Arbeiten an und feldst muß vom Kleinen, vom Sinzelnen susgehen. Diesen und son Kleinen, vom Sinzelnen susgehen. Diesen und so fortschreitend um und greisen zu dem Ganzen." — "Der Haß ift nur die Revolution (das gährende Element)., das die Resormation vordereitet und hervorrust; die Liebe vollendet sie, das heißt die großartige Liebe, die über dem Leben steht und das Leben begreisend erfaßt. Rur aus dem Grade des Abgethanhabens gewinnst Du Dich und die Welt als harmonisches Ganzes wieder." —

Der 21. November, glaub' ich, war der Tag der Ankunft in Berlin. Bon diesem Tage steht im Denkmal nichts als die Worte: "Es ist etwas Herrliches um die rechte Tapferkeit der Seele, unendlich höher, als die durschilose Tapferkeit" — und der Gruß au das entgegenkammende Dienstmädchen: "Run, wie ist's gegangen? Bist Du brav geblieben? brauch' ich nicht mehr, wie im Ansang, zu sagen: spute Dich! — Frisch auf! Wir fangen jest ein neues Leben an." —

Die Schilberung alles Kommenden muß vorläufig dem Berfasser des "Denkmals" überlassen bleiben. — Bielsleicht, daß künftig einzelne Tage und Ergebnisse sich noch mehr hexausstellen, — gewiß werden dann die inneren Borgänge in leiseren und darum verständlischeren Uebergängen erscheinen. — Aber die Summe

wird immer bleiben -: - Es mar eben Alles ein vergebliches Ringen, feit die bunteln Geifter Uebermacht gewonnen. Baren wir nicht nach Berlin gurud, fonbern, wie einmal ber Blan mar, an einen süblichen Ort gegangen; mar' es anders gekommen? Wer barf fragen? Wer tann ein Rab zurudschieben in bem rollenden Getriebe der Zeit? - Bare ber 29. December nicht prabeftinirt gewesen, er ware nicht eingetreten. Ueber diese Bhilosophie der Türken geht keine menschliche Weisheit. — Grübelt, wie ihr wollt!" — — Ein Fatum giebt's und eine Nemefis - Gottlob, ich bin am Ende! — Aber über das Fatum und iber die Nemefis, benen Bens felbft unterliegt in feiner Rraft, erhebt sich die ewige Liebe, deren Abglanz auch auf Erden wohnt, und die Treue und das unerschütterliche Bertrauen, bas Bertrauen, daß ein Gott uns bescelt und dag mir feiner würdig uns durchführen muffen. — Wer Ginen biefer Talismane bahingiebt, wer einen Augenblick vergißt, daß er sich zu halten hat und nicht an die Nacht verfinken zu laffen, ber fteht barum schon unter ber Macht ber bunkeln Beifter. — Der fiegende Glaube an bas Licht fcon tann die Macht verscheuchen. -

Unter allen Worten, die im "Dentmal" verzeichnet stehen, fällt keins so zentnerschwer mir auf das herz, als das mit gesperrter Schrift, Seite 285 Gebruckte, wo Charlotte sagt: (15. December) "Bor einiger Zeit schrieb ich in mein Tagebuch ungefähr so —: ""Zu große Fülle übersinnlicher Liebe ist es, welche

bie engenden Banden bann und wann fprengen möchte! 3d mußte es nie und weiß es noch nicht, wo ich mit meiner Liebe bin foll, die Welt braucht fie nicht, tein Menfch bedarf fie in dem Maage, als ich fie ju geben habe, daber denn die gesteigerte Sehnfucht des Ueberfliegens meiner Liebe in Gott, in das Unbegrenzte, Maaglose! 3ch bin mude zuweilen bes emigen Burudbrangens meines Beiligften; der Berftand foll hier herrschen, die Rlugheit regieren und die Liebe darf nicht Liebe fein. Der Mensch muß feine Rrone niederlegen und muß zum Bettler werden, fein Beiligftes muß er ju Grabe läuten und Sparpfennige weiser Erziehung mit fich herumschleppen, Die er auch noch haushälterisch auszugeben gelernt. Minge versteht Jeder, sie Kappert und klimpert von Sand zu Sand - giebt man etwas Unberes aus, fo ift man ein Narr."" --"

Daß sie biese Worte sprechen konnte, an meiner Seite sprechen konnte, ist allerdings das fürchterlichste Zeugniß gegen mich. — Ich hatte mich selbst, und somit auch sie mich verloren. — Das ihr tieses Leid. — Das alte Glück, von welchem sie geträumt und das sie gefunden, war ihr wieder verloren gegangen und darum maaßlos ihr Schmerz wie ihre Liebe. — Halt' ich dagegen ihre Worte vom 16. Juli 1827 ("Denkmal", S. 29): "— Wie schön liegt jetzt das Leben vor mir! Ich fühle eine Aufgabe, die ewig neuen Reiz für mich haben wird, nach der ich mich schon srühe, beinah zu frühe gesehnt! Ich bin mir eigentlich

erst reiht klar geworden, wovon ich in meinem viers
zehnten und funfzehnten Jahre schon oft in meiner Einschmsteit träumte; ich wollte eine Aufgabe im Les Ben ihsen, und zwar keine geringe; sonst — das ist wahr — wollte ich lieber sterben und konnte mich bann selbst glühend barnach sehnen, aber anch nur bann. Ia, von großer hoher Liebe habe ich boch wohl schon dumals geträumt, darum dieset zu frühe Erisst; bann, wenn ich um mich her sah, konnte ich ja nicht an die Möglichkeit dieser Erfüllung gläuben und dennoch trug ich diesen Gebanken oft mit mir herum; ach, es war wohl ein Ahnen kommender Seligkeit!" —

— Lassen wir das ruhen jett. — Es liegen glückliche Zeiten zwischen jeitent seligen Ahnen und bleset sürchterlichen Resignation. — Aber der Gegensat ift zu schroff, um das Maaß zu halten im Nückblick; die Nückt war zu finster worden, um noth einen Stern auf Erben zu gewahren. Und liegt nicht getade in bein Gegensat das wahrhaft Tragilite? —

Ihre letten Worte vor bent Scheiben am 29. December 1894 find:

"Ungludlicher konntest Du nicht werden, Bielgeliebter! Wohl aber gluttlicher im mahrhaften Unglück! In dem ungludlich fein liegt oft ein wunderbarer Segen, er wird sicher ilber Dich kommen!!! Wit litten beibe ein Leiben, Du welft es, wie ich in mir felber litt; nie komme ein Borduff über Dich, Du haft mith viel gellebi! Es wird beffer mit Dir werden, viel besser jetzt, warum? ich sühse es, ohne Worte dafür zu haben. Wir werden uns einst wieder begegnen, freier, gelöster! Du aber wirst noch hier Dich herausleben und mußt Dich noch tüchtig in der Welt herumtummeln.

Gruße Alle, die ich liebte und die mich wieber liebten!

## Bis in alle Emigfeit!

Deine Charlotte.

Zeige Dich nicht schwach, sei ruhig und start und groß!"

(Mehr ein ander Mal. Freitags, 14. Mai 1844, fünf Uhr Nachmittags. H. St.)

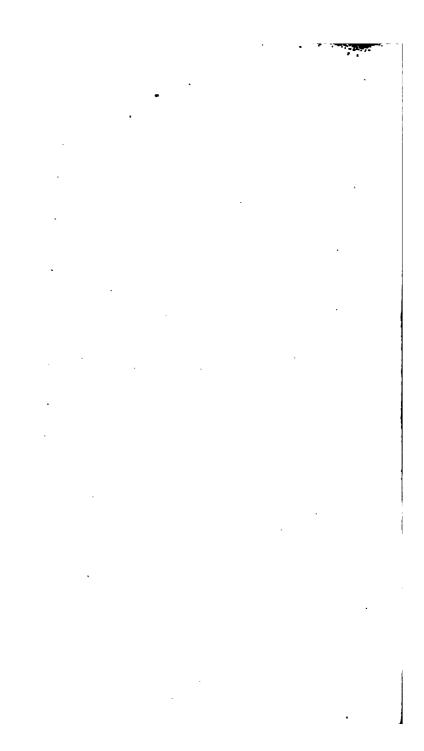

## Viertes Buch.

Die brei ersten Jahre nach dem Tode Charlottens.

Berlin. Müuchen.

1835 - 1838.

. .

## · Piertes Buch.

"Geh' beinen unmerklichen Schritt, ewige Borfehung! Mir tag nich blefet Uitmerklichteit wegen un die nicht berzweifeln. — Lag mich au dir nicht verzweifeln, wenn felbft beine Schritte mir flesinen sollten zurück zu bieheit! — Es ist nicht bauft, daß die kirrefte Linkt immer die gerade in." —

Ceffina.

· Benedig, ben 26. Januar 1845, Sonntage.

Nicht ohne inneres Widerstreben schiefe ich mich an zur Edsung bes Dir gegebenen Versprechens, mein gestleder Phlades. Es wire vielleicht eine wohlthuendere Beschäftigung, nach so langer Unterbrochung mich zu ben Studien zurürfzuwenden, die mich ursprünglich an dies wunderbare Eisand gefesselt und in ihren weiteren Ergebnissen so gunz wider Erwarten von meiner Mückehr nach Deutschland und den dort hatrenden Arbeiten zurücksehr nach Deutschland und den dort hatrenden Arbeiten zurücksehrlich Du über meinst, nachdein ich meine eigene Bergangenheit in klaren Umrissen vor mir aus-

gebreitet und vollends zur Anschauung gebracht, werde ich auch fremdes Leben wieder mit frischerem Auge betrachten und dessen Berwickelungen mit desto sesterer Hand zu Tage legen. In diesem Sinne bin ich in Deine Aufforderung eingegangen, als ich Dir versprach, die vor einer Reihe von Monaten abgebrochene Erzählung meines Lebensganges wieder aufzunehmen und bis zu den jüngsten Phasen durchzusühren; in diesem Sinne ergreise ich heute, wo Dein Wort mir mahnend vor die Seele tritt, die widerspänstige Feder.

Berlangft Du, daß ich die entsetzensvollen Stunben Dir barftelle, die ich nach jener Beimtehr am Abend des 29. Decembers zu durchleben verdammt war? - Bei jener mufitalischen Unterhaltung, welche biegmal allein zu befuchen Charlotte mich überredet hatte, mir befonders an das Berg legend auch Becthoven wieder ertragen ju lernen und dann mit tapferem, gefagtem Sinne heimzutehren, war ich freier und gesammelter gewesen als seit langer Zeit, und mit inniger Befriedigung fpann fich in mir ber Bebante aus, daß es wohl gut fei, wenn wir zum Frühling Berlin verließen und in dem fleinen bergumfriedeten Jena uns anfiedelten, mo Ratur und Beiftesleben mehr in Einklang, und mo wir auf einige sympathische Menschen zum Voraus rechnen burften. - Bape, bem ich beim Nachhausegehen diefen Blan mittheilte, billigte ihn, und ich sprang nach unferer Trennung freudig meiner Wohnung zu, ihn alsbald Charlotten zu eröff-. nen. Wie ich beim Eintritt in das Sausthor eine

Menge Menschen fah, wie mich bie guten Birtheleute jurudhalten wollten, "weil die Frau Dottorin fehr unwohl sei", wie ich mich losreißend die Treppen hinan fturmte und die Theure, die ich fuchte, unter ben Sanden ber Aerzte fand, bleich, regungelos, wie ich verlangend ju ihr fprach, ohne eine Spur von Antwort zu erhalten, wie mein Wirth mich ichmeidelnd von ihr abzog und um Gotteswillen bat, nur jest gefaßt zu bleiben und auf ben himmel zu vertrauen, wie er mich, während ich noch immer an feis nen Tod glaubte, zu meinem Bult hinlockte und nach irgend einem Bavier, einem Aufschluft, ben fie muffe hinterlassen haben, zu suchen überrebete, wie wir bas Blatt fanden, bas unwiderruflich aussprach, mas ich Reinem glauben wollte als ihr allein, wie ich auch jest noch zweifelte und immer wieder an fie felbst mich wendete mit Fragen, mit Bitten, bis enblich mich ein Todesichauer anwehete und eine fürchterliche Dammerung mir grauete beim Auffinden bes Dolches, ben fie nach bem Stoß hervorgezogen und forgfältig mit ihrem Leibe bedeckt hatte, wie mir diefer Dolch entwunden wurde, mit welchem ich wahrlich nicht, wie Andere glaubten, damals etwas Arges im Sinne hatte. fondern ben ich nur feinem Underen geftatten wollte ju berühren, wie in mir judenber Schmerz mit bumpfem Brüten wechselte und eine Ahnung aufstieg von der Bedeutung ihrer That, wie von Freunden, nach benen ich ausgesendet, Einige erschienen, und ich endlich nach bem Beimgang aller Underen mit Mundt allein blieb, der mich nicht verlassen wollte. - Dann bie Stunden ohne Schlaf bis jum Beranbrechen bes Tages, ber mir bewahrheitete, maran ich immer moch mitunter groeifeln mochte - und bas schmurliche Bewußtwerden der Dede, und trat der hellkeuchtenden Sonne bas Befühl vom Sonnenuntergang. Ach, das ift Alles nur schwächlicher Nachhall jener Stürme und Qualen, die, von Einem Sichtblid nur erhellt - dem aus frampfiger Angl sich emborrisgenben Entschlusse, ihr Bertrauen zu rechtfertigen burch ftanbhaftes Beharren und, den Schmerz einfamen Daseins auf mich nehmend wie ein heiliges Bermachtuiß, ihr zur Guine mich nach Rraften zu bewähren in dem dufteren Sabnrinth der Einen Menschenbruft mit taufend glühenden Dolchen mild und scharf fich tummelten und beiten. -

Es war ein glücklicher Gebanke von Mundt, mich, als ich stumm und regungstos an Charlottens Lager stand, zu erinneru, daß es doch schön sei, wenn dieß eble Bild in seinen reinen Formen als ein dauerndes Andenken festgehalten würde. Diese Anregung gab mir die erste Thätigkeit nach außen wieder. Es wurd zum Bildhauer Drake hingefahren und sofort mit ihm zurückgekehrt zum Abnehmen der Todtenmaske. Das Gelingen derselben erfüllte mich mit einer schwerzlichen Freude, und Drake gab Hoffnung, daß auch die Büste zur Zufriedenheit ausfallen werde.

Nach und nach kamen nun auch andere Besucher, schmerzlich bewegte, theilnehmende Freunde (22), mit

unter auch nengierige Spaber. - Ich batte teinen Sing bergleichen zu unterscheiden, nahm Alles für echte Theilnahme; aber ein Dolchftog war neir jeder Reuhereintretende. Mir galt vor Allem mich ftarf und befonnen zu zeigen, und biefe Bemühung nahm all meine Rrafte in Anspruch. Aber es mar bieg, außerbem bag ich bamit Charlottens letten Willen erfiffite, zugleich nothwendig, wenn ich freier herr bes eigenen Willens bleiben wollte. Es war mir nicht entgangen, dağ man wiederholt fich angetlich über mich berieth, besorglich meine Zufunft erwog und vor allem Anderen nothwendig fand, daß ich diese Stätte des Schreckens und des mablaffeg fich ernenenden Schmerzes verlaffen muffe. In mir aber finnd ber Entschluß feft, nicht aus biefer Wohnung zu welchen, mohl fühlend, daß ich nur hier mich wieder an das Leben anwurzeln, nur hier die Kraft gewinnen konne meine Aufgabe burchzuführen, daß Aufgeben diefer Räume mich entwurgeln und mir felbst entfremden murde. Rur durch die ängerste erzwungene Ruhe und Fassung tonnte ich biefem Entschluß Geltung verschaffen. - Auch ber nicht ju erlaffenden gerichtlichen Untersuchung ungbe ich Stand halten. Sie wurde mit großer Schonung und wirklich garter Rücksicht geführt, und ich erlangte fogar auf inftandiges Bitten von bem beifitenden Rath (ich glaube, Dambach mar fein Rame) den fürchterlichen Dolch zurud; er beutete, als ich ihn mit einer tiefen, erschütternden Befriedigung hinnahm, auf Charlottens Leiche und fprach: "Sie werden bief Andenten burch teinerlei Thun entweihen — darin vertraue ich Ihnen und nehme die Berantwortung dieser gefährlichen Rückerstattung auf mich."

Empfehlungen verschiedener Befitzer von Sargmagazinen trafen ein. Eine gräßliche Fronie überrieselte mich. — Aber auch dieß und das Hinzugehörige möglichst selbst zu besorgen, ließ ich mir nicht nehmen, nach einem heimlichen Gefühl, mich an dem Herbsten nur noch mehr zu stählen. —

Nur der Sektion beizuwohnen konnte ich nicht über mich gewinnen, obgleich ich sonst die theure Leiche nur selten verließ. — Ich harrte sprachlos in der Nebenstube, nachdem ich an meiner Stelle anwesend zu sein Dr. Pape gebeten, ihm ans Herz legend dafür zu sorgen, daß diese edle Hülle unter den Händen der Aerzte behandelt werde wie ein Heiligthum, das einstemals göttlichen Inhalt geborgen.

In Allem, wo weibliche Thätigkeit vonnöthen war, bis zum Einlegen in ben Sarg, hat bie vortreffliche Begel mit schwesterlicher Sorgfalt die Behandlung übernommen.

Am 31. December Abends bat ich die besorgten Freunde, die mich auch dießmal nicht allein sassen wollten, nur diese Eine letzte Nacht mir dieses zu vergönnen; ich stellte ihnen vor, wie unbegründet ihre Furcht sei, wie, wenn nicht mein Entschluß feststände zu beharren, ich auf jede Art auch in ihrer Gegenwart dem Dasein mich entziehen könne, und gewann es endlich ihrer sie. Diese Splvesternacht durchwachte

ich an Charlottens Sarge beim einsamen Schimmer einer Lampe. Im Nebenhause war eine lustige Geseslischaft zur Feier bes neuen Jahres versammelt. Bisweilen brang ein Toast, mitunter auch ein Stückt von einem Liebe herüber in meine Stille; um Mitzternacht Musikt vom Thurm, später auch von ber Straße. In mir war, jede andere Stimme niederstämpfend, nur das Gelübbe laut, das Testament der theuren Borangegangenen nach Kräften auszuführen.

Früh gegen Sieben am 1. Januar 1835 rollten bie erften Bagen beran zur Begleitung nach bem Friedbof. - Biele würdige Männer und liebe junge Freunde - auch gar Mancher, ber une früher fern geftanben - erfüllten balb alle Räume unferer Wohnung. 3ch habe manchen Sändedruck gefühlt, manch inniges Wort vernommen. Der Prediger Jonas (ein Schüler Schleiermachers) hielt am Sarge eine Rebe, über beren Inhalt später viel gesprochen murbe 43). pries Charlottens herrliche Eigenschaften mit marmer Anerfennung, nannte aber ihren letten Schritt, wenngleich hervorgegangen aus hoher Liebe, eine Berirrung, weil vorgreifend dem göttlichen Willen. - Das haben von ben jungeren Freunden Ginige ihm fchwer verargt, und Ginem bebten fogar die an Ophelia's Grab gesprochenen Worte von den Lippen. Alles bieg erfuhr ich erft später. Wie mare auch meiner gepreßten Bruft möglich gemefen, einer Rebe aufmertfam ' ju folgen? — Bor bem Schließen bes Sargbectels war mir noch ein letter Rug geftattet. Es herrschte

heitersten Beziehungen auf unsere schöne Gegenseitigteit knüpfte. Mir wollte das Herz brechen beim Lesen dieses Brieses. Ich glaube, daß ich dabet, was
mir bisher nicht möglich gewesen, die erste erleichternde Thräne geweint. Den begleitenden Wechsel, sein uns
zugedachtes Weihnachtsgeschenk, erklärte ich sogleich als
nicht mir zugehörig, sondern Charlotten, deren Büste
nunmehr, anstatt vorläusig aus Ghps, vom schönsten
Warmor solle gefertigt werden und über deren Rubestätte ein ihrem Sinn entsprechendes Denkmal sich erheben solle, den Freunden ein zu tröstlicher Rast einladendes Plätzchen. —

Reben diefer heiligen Statte für mich felbft ben fünftigen Ruheplatz zu fichern, lag mir am Bergen. Und so hatte ich zugleich mit bem Todtengräber, den ich täglich besuchte, und mit ber benachbarten Gifenfabrit ju thun. Bu Drate ging ich häufig, um bem Modelliren ber Bufte beizuwohnen, und half fo viel als möglich zur Geftaltung ber mir fo treu leben-Much einen Maler besuchte ich oft, ber bigen Büge. mir das fo ähnliche Miniaturbild Charlottens verviels fältigen mußte, und zwar in ben verschiebenen Rleibern, bie fie getragen, bald ohne Ropfbededung, bald im Bute, bald im Mütchen — theils für mich, theils zum Beschent für Freunde und Bermandte. Alles bieg half mich schmeichelnd hinwegtäuschen über bie Rluft ber Trennung und hielt mich in unmittelbarerem Busammenhang mit ber ohne folch milbe Aushülfe noch schmerzlicher Entbehrten. Um befriedigenbsten aber mar mir bie

Befchäftigung zu Saufe mit ihren Papieren, beren jebes Streifchen — Briefe, Tagebücher; felbst bas Saushaltungs- und Rochbuch, zu welchem fie Bufate und mancherlei Bemerkungen aus eigener Erfahrung gemacht - mir eine Reliquie erschien. - Auch ihre Rleiber und Schmudfachen betrachtete ich in einfamen Augenbliden mit mahrer Andacht. - Dazwischen schrieb ich Mancherlei nieder in Berfen und in Brofa, wie es mir eben eintam, als Erinnerung, als Sehnfucht, harmlos mit meinem Schmerze spielend wie ein Rind über einem jähen Abgrund; immer aber die tief-ernste Bedeutung meiner Aufgabe ale zu erklimmenbe Bobe im Auge behaltend. Auf diese Weise gewöhnte ich mich nach und nach an bas Alleinstehen, wurzelte mich von Neuem an das leben an und blickte vertrauend auf die Zeit, wo es in mir wieder keimen und grünen und hoffentlich auch zu Blüthen und Früchten tommen merbe. -

Zum 3. Januar waren wir in eine Gesellschaft eingeladen gewesen, wo ein kleines Bühnenstück sollte aufgeführt werden. Als nun die Stunden herannahten und ich mir lebhaft vorstellte, wie jetzt, wenn sie noch bei mir wäre, die geliebte Charlotte sich ankleiben würde zum gemeinsamen Ausgang, faßte mich unsendliche Wehmuth. Da tauchte plötzlich mir ein Gruß auf in der Seele, wie von uns beiden an die nun ohne uns Versammelten gerichtet, den ich niederschrieb und mit der Stadtpost absendete. Pape und Mundt, die eben bei mir eintraten, als ich die Verse einssiegeln Eurze, Beinrich Stieglits.

wollte, waren bewegt von deren Inhalt und äußerien tein Wort gegen deren Absendung. Ich erwähne dieß ausdrücklich, weil gerade dieses — wie mir später zu Ohren gekommen — schwer verübelt worden von Solchen, die keine Ahnung haben, wie gerade über den herbsten Schmerzen und den jähesten Klüften die Phantasie als milde Versöhnerin ihre Libellenschwingen zu bewegen liebt, wenn alles Sinnen und Denken sort und fort nach Trost und Milderung vergebens sucht und ringt. —

Einen, beim erften Erscheinen gwar heftig erschütternden, im Gangen aber doch gar wohlthuenden Ginbrud machte die Anfunft meines Schwagers, des Bfar-Diese treue Bruberseele hatte nach Emrers Buhl. pfang ber schmerzlichen Runde sich alsbald aufgemacht. um mich nach Berndorf abzuholen, da meine liebend beforgte Schwester glaubte, bag ich bort im ländlichen Rreise verwandtlicher Umgebung am ersten Troft und Uber Buhl fand mich uner-Frieden finden merde. schütterlich in dem Entschlusse, von der Statte, mo mich der Blitz getroffen und die Krone des Lebens geraubt, nicht zu weichen. Nachdem ber Backere einige Tage bei mir geweilt, fehrte er mit der befriedigenden Ueberzeugung in die Beimath gurud, daß ich nicht, wie man gefürchtet hatte, gebrochen fei, fondern gu ftehen und mich durchzuführen Rraft und Willen in mir fühle. -

Am Begräbnismorgen war von mehreren Seiten, von alteren und jüngeren Freunden, ber Wunfch ge-

außert worden, daß doch Giner unternähme, ein befriebigendes, auflidrendes Wort über bas jungft erlebte rathfelhafte Schmerzensereigniß zu fchreiben, woburch Unberufenen die Macht genommen würde, die Belt mit haltlofen Bermuthungen zu erfüllen. Theodor Munbt übernahm es folches auszuführen, er, ber uns innig befreundet nabe geftanden 45) und zugleich ein eminentes litterarisches Talent befag. Richt ohne inneren Rampf entschloß ich mich zur Einwilligung in rine Sache, welche bie Beröffentlichung fo manches theuren, mir heiligen Blattes nothwendig machte. -Nachdem ich aber einmal beizuftimmen mich entschlof= fen, gab ich auch mit Bertrauen Alles bin, was zu bem Unternehmen nothwendig mar. - Es galt Charlottens Rechtfertigung vor ben Augen ber Welt; und vor diefem Gefichtspunfte mußte jede andere Rudficht schwinden. - Mundt las die Papiere daheim für fich und gab mir bann, mas er gur Mittheilung in feiner Arbeit nothig fand, jurud gur Abschrift, - ein Gefoaft, bem ich mit schmerzlicher Hingebung mich unterzog und mobei mir Pape redlich beiftand. Dehr und mehr entfaltete und befeftigte fich mir nun ber Bedante, Die ruffifche Reifeschilberung zu erweitern in eine Darftellung ber mit Charlotte verlebten Sauptmomente in ben letten Jahren, worin jener Sommer im Nordoften nur ale eine Abtheilung vorkomme, und in diese Darftellung alles Bedeutendere zu verichmelzen, mas mir überhaupt innerlich und äußerlich gemeinsam miteinander durchlebt. Für diefen Blan, wollte, waren bewegt von deren Inhalt und äuserten tein Wort gegen deren Absendung. Ich erwähne dieß ausdrücklich, weil gerade dieses — wie mir später zu Ohren gekommen — schwer verübelt worden von Solchen, die keine Ahnung haben, wie gerade über den herbsten Schmerzen und den jähesten Klüften die Phantasie als milbe Versöhnerin ihre Libellenschwingen zu bewegen liebt, wenn alles Sinnen und Denken sort und sort nach Trost und Milberung vergebens sucht und ringt. —

Einen, beim erften Erscheinen gwar heftig erschütternden, im Bangen aber boch gar wohlthuenden Ginbrud machte die Anfunft meines Schwagers, des Bfarrers Buhl. Diefe treue Bruderfeele hatte nach Empfang ber schmerzlichen Runde sich alsbald aufgemacht, um mich nach Berndorf abzuholen, da meine liebend beforgte Schwefter glaubte, daß ich dort im ländlichen Rreise verwandtlicher Umgebung am ersten Troft und Frieden finden werde. Aber Buhl fand mich uncrschütterlich in dem Entschluffe, von der Statte, mo mich der Blitz getroffen und die Krone des Lebens geraubt, nicht zu weichen. Rachdem der Wackere einige Tage bei mir geweilt, kehrte er mit der befriedigenden Ueberzeugung in die Beimath gurud, dag ich nicht, wie man gefürchtet hatte, gebrochen fei, fondern ju ftehen und mich durchzuführen Rraft und Willen in mir fühle. -

Am Begräbnismorgen war von mehreren Seiten, von alteren und jungeren Freunden, der Wunfch ge

änfert worden, daß boch Giner unternähme, ein befrieblaendes, aufflärendes Wort über das jüngft erlebte rathselhafte Schmerzensereigniß zu fcreiben, wodurch Unberufenen die Macht genommen würde, die Welt mit haltlofen Bermuthungen zu erfüllen. Munbt übernahm es folches auszuführen, er, ber uns imig befreundet nahe gestanden 45) und zugleich ein eminentes litterarisches Talent befaß. Richt ohne inneren Rampf entschloß ich mich zur Einwilligung in rine Sache, welche die Beröffentlichung fo manches theuren, mir heiligen Blattes nothwendig machte. -Nachdem ich aber einmal beizuftimmen mich entschlof= fen, gab ich auch mit Bertrauen Alles hin, was zu bem Unternehmen nothwendig war. — Es galt Charlottens Rechtfertigung por ben Augen ber Welt; und vor biefem Gefichtspunkte mußte jede andere Rudficht schwinden. — Mundt las die Papiere daheim für fich und gab mir bann, mas er zur Mittheilung in feiner Arbeit nöthig fand, gurud gur Abschrift, - ein Beicaft, bem ich mit schmerzlicher Hingebung mich unterzog und mobei mir Bape redlich beiftand. Dehr und mehr entfaltete und befeftigte fich mir nun ber Bedante, Die ruffifche Reifefchilberung zu erweitern in eine Darftellung der mit Charlotte verlebten Sauptmomente in den letten Jahren, worin jener Sommer im Rorboften nur ale eine Abtheilung vorkomme, und in diese Darftellung alles Bedeutendere au verfchmelzen, mas wir überhaupt innerlich und äußerlich gemeinsam miteinander durchlebt. Für biefen Blan, ber unter ber Benennung "Drei Jahre auf Reisen mb in der Heimath" sich mir auch künstlerisch abschloß und rundete, arbeitete ich nun einzelne Partien aus und fühlte auch darin ein schönes Bereintbleiben mit der Geliebten, ein erneutes Doppelleben reich an Schmerz und Freude. Jene Partien mögen freilich, wie ich mich wohl entsinne, hier und da etwas allzustart von baarem Herzblut durchströmt sein; aber an Lebendigsteit und Treue der Lokalfarben sehlt es ihnen gewiß nicht und sie werden mir einst trefslich dienen bei Bollendung jener Aufgabe.

Pape, beforgt, daß diefes unabläffige Bublen in bem Abgrund meines innerften Lebens mich aufreiben möchte, besonders ba noch immer sich tein rechter Schlaf einftellen wollte, folug mir Wechsel ber Beschäftigung vor, und zwar mit einem von all meinen fonftigen Borftellungen abweichenden, an fich trodenen Begenftande; er begann regelmäßig um 9 Uhr Abends mir eine ofteologische Borlefung zu halten, wozu er bie erforberlichen Rupfertafeln bei mir nieberlegte; bagu gefellte fich balb ein vollständiges Menfchengerippe. Die Sache gewann, fobald die Anfangsgründe überwunden waren, wirklich Interesse für mich und wirkte auf bas Wohlthuenbste auf meinen Organismus. 36 barf biefe Beschäftigung als ein nicht unbedeutenbes Bulfecorps zu meiner mit allen Rraften angestrebten Benefung betrachten. -

In diese Zeit fällt Mancherlei, was den Borgangen in einem Roman nicht unähnlich sieht. — So wollte

eine fromme, liebevoll gefinnte Familie, die mich fruber nur wenig gefannt, aber im Stillen, wie ich nun erft vernahm, ben innigften Antheil an meinem Glud genommen und fich jedesmal gefreut hatte, wenn fie mich mit Charlotten fo freudig hinwandeln gesehen, biefe wollte, nachbem mein Schickfal ihr bekannt geworden, mich durchaus zu fich nehmen, und ich hatte orbentliche Rampfe zu bestehen gegen bie bergliche Dringlichkeit, um meinen Blat in ben mir fo fcmerglich=theuren Räumen zu bewahren; aber immer und immer fich wiederholende Gefälligkeiten, ein beharrliches Sorgen wie für einen Bruber, wie für ein Rind, bis in die fleinsten Rleinigkeiten des täglichen Bedürfnisses, zeigten mir, wie ernstlich und anfrichtig es mit biefer Theilnahme gemeint fei. Und fie that mir wohl, mir murbe heimlich bort zu Muthe und gegen manche bofe Stunde fand ich Troft und Balfam unter diefen wahrhaft guten Menschen. Es war mir ein erschütternder Stog, als Migverftandniffe, hervorgebend aus politischen und religiöfen Meinungeverschiedenheiten benn bort herrichte ein absolutes Preugenthum und ein fast ultraberrnhutischer Bietismus - endlich ben vollständigen Bruch, ben ich allzeit einem halben, geloderten Berhältnig vorziehe, unabwendbar machten.

Ludwig von Boß war leiber um diese Zeit tiefleis dend und mußte in jeder Weise geschont werden. — Aber sein weiches, mit eingeborener Kraft eigen gemischtes Naturell entzog sich gleichwohl nie dem einmal liebgewonnenen Freunde, ja, er zwang sogar mit siner sonst ihm ungewohnten Hartnäckigfeit, ihn seher micht zu schonen. Im Laufe des Sommers vertauschte er und die Seinigen Berlin mit Breslau. —

Gar ananches andere Haus bot mir ein freundliches Afpl. Aber ich mied größere Kreise; mur im stille, ren Zirkel Gutmetwender fühlte ich mieh wohl, wehr noch im Zusammenseim mit einem Einzelnen, Berständigen; am wohlsten, am friedlichsten aber war mir auf Charlottens Grabe oder daheim in der stillen Klause, wo ich in der Beschäftigung mit ihr gleichssam in ihrer unwittelbaren Kähe wene Krast gewann die inneren Stürme zu betämpfen, oder auch mich zu erholen von so manchem verlezenden Eindruck, der bei der ossenz, immer noch start nachblutenden Bunde nicht zu vermeiden war.

Ginmal hatte ich mit aller Gewalt versucht, mich in die Andacht zu stürzen. Ich besuchte öfter die Kirche, besonders in den Nachmittagsstunden, wo weniger Menschen zugegen; dann kauerte ich mich einsam hinter einen Pfeiler, suchte jeden anderen Gedanken zu versbannen, um aufmerksam die Predigt zu versolgen, sang, mich gewaltsam sibertändend, das Kirchenlied ans voller Brust und zürnte mir, wenn ich nicht ganz dabei war in vollkommener Sammlung. Auch die Bibel nahm ich sleißig vor und wollte mich zwingen, ganz unterzugehen in religiöser Zerknirschung. Bergebens! Die wahre Andacht, die, welche zum Frieden sieht, will innere Stille, ruhige Hingebung, Aufgeben des Ich in freier, Alles in dem Einen veriumi

genber Gammlung, will gesucht sein mit Milbe, nicht im Sturm bes ringenben erregten Bergens. mehr als in folch gewaltfamen Berinchen, die Andacht mir herbeiguzwingen, fühlte ich mich vereint mit Gott auf einfamen Spaziergangen, wenn eine Blume wich einlud jur Betrachtung, ober wenn burch dunfles Laub ber reine himmel blaute, ober wenn die Sonne niebergangen war und glühender Burbur an dem fernen himmelerande noch bas Dafein der Geschiedenen vertunbete, ober wenn an heitern Abenden ein Stern befonders traulich zu mir niederblickte, als wollte er meinen Seelenfragen Antwort geben. - Dann ftleg woll ein Spruch wie: "Es ift ein foftlich Ding, bag bas Herz ftart fei", ober: "Er rufet mich an in ber Roth, ich will ihn erhören --- ", ober anch: "Bilf bn bir felber, und Gott wird dir helfen" - unwillfuhrlich in mir empor; ober eine von ben ichonen berginnigen Liebern, die in ichoneren Tagen Charlotte mir porgefungen, erklang in mir, als ware ihre Stimme und ihr ganges Sein in meiner Bruft : ich fühlte mich bem himmel näher und gleichwohl ber Erbe angehörend, fühlte mich vereint mit ihr in ihm gu neuem Tagewert berufen, fühlte, daß es nicht aus fei mit mir, fondern dag ich nun getrofter als jemals meiner Aufgabe mich ftellen muffe, bag ich bas mir anvertraute Bfund nach beften Rraften heben muffe, umbekimmert um ben Erfolg. Das die Andacht, die fich - nicht im Sturme, fonbern in ben friedlichften Stunden - immer Karer und lebenbiger in mir aussprach und die durch alle Stürme und trot allen Abwegen seitdem mir treu geblieben, selbst aus Frethumern und Kämpfen neues Leben saugend. —

Und ich erkannte immer mehr bie Rothwendigkeit, bag das Berg ftart fei. Da ging fein Tag vorüber, ber, wenn auch noch fo ruhig begonnen, nicht Stoff au irgend einer mehr ober minder heftigen Gemutheerschütterung in geheimer Falte barg. Bald, mar es ein Begegnender, der, ohne es zu wollen und zu ahnen, burch Frage ober Antwort scharfe Lauge in die offene Bunde träufte; bald ein Besuchender, ber untlug moblmeinend mir biefes ober jenes haltlofe Gefprach aus einer Gefellichaft ober einem Journal mittheilte; balb ein Durchreisender oder von der Reise Beimkehrender, ber ftatt ber früheren ichonen Gemeinsamkeit nun bas verödete Meft fand: bald ein Entschuldigungeschreiben von nicht Befuchenden oder Befuch Ablehnenden, "weil man zu ftarten Antheil an meinem Schickfal nehme, um meinen Unblick ertragen zu können"; balb auch bie fleinen Batchen und Barpunen des Alltäglichen, bor benen mich Charlotte ftete fo umfichtig und liebevoll bewahrt - jum Deftern Dinge gang ohne Bebeutung an fich und faum bemerkt, wenn früher eingetroffen. - Aber jett! - Dazu, obgleich ich mit ängstlicher Schen jedem Orte auswich, wo Musit ertonte, das Unvermeidliche eines meiner Wohnung nahe tretenden Leierkaftens; Begegnen herumziehender Dus fifer auf Spaziergangen, Beraufbeschwören vertrauter Melodien aus untergegangenen Tagen. — Und nun

gar Gefang! — ein Lieb, welches ich früher aus Charlottens Munde gehört. - Wohl fühlend, daß, um wieder fest zu murgeln, ich nicht gar zu häufig von dergleichen mich bewältigen laffen burfe, mappnete ich mich burch Ginuben einer gewiffen Starrheit, über beren Unverbrüchlichkeit ich wachte wie ber Drache über bem Schate! — Belingt es Dir nur erft nach Außen ganz und ohne Wanken, so wird es auch im Innern mehr und mehr fich festigen - bachte ich bei mir; und es gelang wirklich manchmal eine Zeitlang vortrefflich. - Ich hatte mir ordentliche Formeln angewöhnt; an benen ich ftrenge hielt. - Der Anfrage: "Wie geht es?" murbe entgegnet: "Tapfer" oder: "Gut - quand même« - benn "Gut" an fich ichien mir eine graufame Luge. — Dergleichen Formeln enthalten aber etwas Zauberfraftiges, bas fich burch ben Gebrauch verstärft; besanders hat bas "tapfer" fich mir immer mehr in Saft und Blut verwandelt; ich erschien mir damit wie ein gepangerter Krieger feindlichen Langen gegenüber und heute, wo es, burch jahrelange Angewöhnung mir eigen geworden, meine gewöhnliche Antwort ist auf die Frage nach dem Befinden, glaube ich in That und Bahrheit feinen volltommenen Befit mir nachrühmen zu durfen.

Damals trat aber doch Eine Erschütterung ein, unter welcher die junge Tapferkeit auf mehr als einen Augenblick zusammenbrach. Es war ein Fall, der in das innerste Mark wühlte und Lebensnerven traf, bei beren Zucken ich mich verwundert fragte, ob denn

zu soviel neuem Schmerz noch Raum in meiner Bruft sei? Aber es war auch eigentlich kein neuer Schmerz, es war der aufgewühle alte, nur auf eine Beise aufgewühlt, die ich nimmermehr für möglich gehalten. Mundt hatte nach Bollendung der erften Bartien des "Denkmals" mir biefelben vor dem Drud jur Unficht übergeben, und ich fah nunmehr durch ein fremdes Auge die mit vieler Runft und einem großen Geschick ber Anordnung und Raumersparnif in verjungtem Maafftabe verzeichneten und aufgestellten Bilber meines Lebens von dem Augenblick an. wo es eigentlich erst rechtes leben mard. Das Bild Charlottens erschien mir darin in seiner gangen lauteren Schönheit aufgefaßt, und es trat überall im reinen Glanz weiblicher Vollendung hervor. Meine eigenen Züge fand ich dagegen etwas verzerrt und verschoben 46). weil hingeworfenen Andeutungen bes Grundbestandtheils einer geiftig und forperlich überfüllten, frühe schon heftig in sich ringenden Ratur zu fehr die nothwendige Schattirung fehlte. Das aber hatte mich nicht irre gemacht: ich wollte gern mich in die Schanze schlagen, mo es die Rechtfertigung der geliebtesten Berflärten galt, und hatte diefes felbit als Aufforderung gegen Mundt geäußert. Dag aber unfere icone Begenfeitigkeit, ber Lebensäther unferes eins gewordenen Doppelbaseins getrübt erschien burch frembartiges Beigemisch, daß unser Seeleneinflang bier und ba in einer gang anderen Tonart fich vernehmen ließ als fein urfprüngliches Wefen mar, das verlette mich. Aber

mich nicht für unparteiisch haltend als Richter in folch eigenfter Angelegenheit, trug ich die Papiere zu dem weisen, milden, umsichtigen Bog. - Sein Urtheil ftimmte meinem Gefühle bei, und nunmehr fendete ich Alles an Mundt gurud mit meinen Bemertungen und ber Bitte zu ben nöthig erachteten Beranberungen. Rur ber Bebante, bag bas Meugerfte, mas ich vorhatte, in welcher Form auch ausgeführt, nothwendig Charlottens Unbenten auf bas Schmählichste entweihen muffe, brachte mich wieder in die Ordnung des burgerlichen Daseins, ein Bang zu Charlottens Grabe ju mir felbft jurud. Aus gewaltfamer Banbigung bes aufgeregten Ich ging eine muthige Zerknirschung hervor, in der ich Rraft gewann zu dem Entschluß, Mundt fortan brüderlich zu lieben, und nun erft recht mit Indieschanzeschlagen meines Ich in seiner Darstellung das über mich ergebende Gericht zu erkennen. Fühlte ich mich doch ftart genug, mich redlich durchzuführen und durch Löfung meiner schweren Aufgabe mich felbft und Charlottens gläubiges Bertrauen, wenn auch in ferner Bufunft erst volltommen zu rechtfertigen. In diefer Berfaffung trat ich, rudfehrend vom Grabe, vor Mundt, ber nicht ohne Bewegung mich empfing, aber freilich feine Ahnung hatte, aus welcher mir felbst bereiteten Riederlage ihm der furz zuvor noch bedenklich schwankende Sieg hervorgegangen.

In mir ftand nunmehr fest, ruhig und ohne Ginfpruch Alles über mich ergehen zu laffen in Beziehung auf meine Bergangenheit, auch bas Bitterste mit stillem Dulbermuth zu tragen und, burch mein ferneres Leben immer niehr den Sinn von Charlottens That besiegelnd, Diejenigen zu Schande zu machen, welche so gern und so emsig bestissen sie als schwärmerische Thorheit deuten mochten. Hatte ich früher, glückverwöhnt, in aufrührerischem Belüste den Himmel erstürmen wollen, so wollte ich nun, geheilt durch Blige und durchfurcht von allen Schwertern des Schmerzes, mich zum guten Erdenbürger erziehen, aber zugleich mit dem Tribunenvorrecht, unverletzbar dazustehen gegen alles von Außen Rommende, nach Lebernahme des Furchtbarsten geseit und unerschütterlich gegen alles Weitere.

Aber nach Befestigung der fo fchwer errungenen Seelenruhe trat die Nachwirfung ber heftigen inneren Rampfe in bem phyfischen Organismus auf. -Dein Blut = und Rervenleben tobte in fo gewaltfamer Erregung , daß- ich meinem Arzt aufrichtig erflatte, ich konne nur bann es burchführen, wenn biefen widerspänstischen Gefellen ihre untermühlende Macht gebrochen merde. - Da halfen bann wiederholte Dofen von Aqua Laurocerasi auf wirklich überrafchende Beife, und falte Baber, täglich wiederholt, unterstützten die Wirfung ber blut = und nervenberubis genden Beilmittel. Mitunter jedoch mir felber noch nicht recht trauend, nahm ich Bape zu mir in die einfame Bohnung. Er wurde mein fürforglicher Saushofmeifter und öfterer Begleiter meiner bis babin mehr einfamen Bfade; und ba in feinen heimifchen Berhaltnissen unglückliche Beränderungen eingetreten waren, so wurde ich sein Patersamilias, wie er mich treuherzig benannte. — Während er nun seinen medizinischen Studien oblag, sörderte ich meinestheils an dem lichtens ben Hervorheben meiner und Charlottens Bergangensheit — den "drei Jahren auf Reisen und in der Heimath" —; und feierten wir beide, so wurde gemeinschaftlich etwas gelesen, Osteologie getrieben, dostanisirt oder sonst ein Zweig der Naturkunde vorgenommen. So ging ein Wonat nach dem andern des Sommers 1835 vorüber, dis der Arzt ausdrücklich sorderte, ich müsse mich zu einer Reise entschließen, damit nun auch der Wechsel der Gegenstände das Seinige mitwirke zu vollkommener Genesung 47). —

Mein Pfad ging junachst nach Schlefien, und zwar in gerader Richtung auf bas Riefengebirge zu. 3ch fehnte mich nach Walbestiefe und Bergeinsamkeit. In hirschberg fand ich freundliche Aufnahme bei Schubert, bem Rommentator Bothe's, und bei Robe, der in mehre= ren feiner Schriften fich ben Namen des Materialiften beigelegt. Nachdem ich bei ihnen einen Tag geweilt, brach ich auf in das Gebiet bes Rübezahl. Mit gemaltigem Weben brang auf mich ber Obem ber Natur ein, und die geheimsten Accorbe ihrer ewigen Melodien fanden in mir Begenklang. Ich lebte ihr innerftes Leben mit, versentte mich in ihre Tiefen, schweifte auf ihren Boben, ließ ihre Beifter in mir walten und murbe Bertrauter ihrer verborgenften Rathfel. Denn in mir hatten ihre fruchtbarften Reime Burgel ge-

ichlagen, neben ber alten findlichen Freude am Werben und Geftalten ein großer, eben fo ftart befämpfter als treu gehegter Schmerz. Wie in jener feligen Zeit bes reinsten Glückes, das aus der Liebe geboren zugleich Rind und Riefe ift, quollen unwillführlich Strome von Tonen aus der Bruft hervor und geftalteten fich Alles schlang sich in diese hinein, das au Liebern. feimende Blättchen, der murmelnde Bach, der fturgende Bafferfall, der Rafer im Grafe und der Beihe in den Baumeswipfeln, und durch Alles zog mit Zaubermacht die ewige, durch den Tod nicht ju bewältigende Liebe. — Die Natur hat bas mit ber Musik gemein, daß sie leicht die Farbe unserer Stimmung annimmt und une biefelbe wie in einem Spiegel zurudaiebt. Co tann berfelbe Bald, berfelbe Berg, ber geftern erft une lieblich anlachte, une heute wie ein gespenstisches Labyrinth, ein bedrohender Riefe anscheinen; diefelbe Melodie, die geftern uns mit ftiller Wehmuth überschlich, fann heute mild erregend auf uns mirten. In der bedeutungsvollen Sage von der Echo ift das Tonreich mit den Reichen der Ratur vermählt. ---

Aus dem Riefengebirge ging der Zug dann weiter burch die anmuthige Grafschaft Glatz in die dunkleren Sudeten. Einen Tag hielt ich mich auf in Freiwaldau und in Gräfenberg, wo ich den jungen Petersburger Doctor Harber fand, der, ein begeisterter Jünger der Priesnitz'schen Methode, auch mich zu derselben bekehren und zu längerem Berweilen überreden wollte. —

3ch machte jum Berfuch all die Wafferexperimente einmal mit, begab mich aber bann fogleich wieber in bie mir verwandteren Berge. Mus ben Sudeten über Troppau, Teschen, Bielit nach Kratau. Bier fand ich nun reichliche Nahrung für mein inneres Leben und in allem mich Umgebenden die mir entsprechende Stimmung. Durch Felix Boblewsty murbe ich befannt mit mehreren jungen Bolen, welche hier, ben Sturg bes Baterlandes befeufzend, auf neue Plane fannen zu einer fünftigen Wieberherftellung; auch einige ber bedeutenberen Universitätelehrer lernte ich fennen. Da blieb fein Grabhugel, noch fouftige Erinnerungeftatte ber alten Refideng ber Biaften unbesucht, die in ber weiten Ebene fich wie ein dunkler Trauermantel um den hohen vermaiften Berricherpalaft breitet, beffen Schäte jest nur noch die Sarkophage längst verftorbener Ronige. Sier gewann die lyrische Stimmung epischen und historischen Boben, und ber eigne Schmerz tauchte unter in ber Sympathie mit ben Schicksalen einer durch die Schuld ihrer Führer und Bertreter und durch Berrath von Außen in den Abgrund gefturzten Nation. Hier fah ich mehrmals auch ben burch bie neueften Greigniffe bentwürdig gewordenen Chlopigty, biefen rathfelhaften Selden. -

Großartige Natureindrucke bereitete ein mehrwöchentlicher Ausflug in die Karpathen, wo ich durch den Gebirgsstock der hohen Tatra auf ungarisches Gebiet eindrang, mit Zigeunern gute Brüderschaft machte, auf Edelhöfen und Jahrmärkten mich umhertrieb, immer aber am liebsten zu den Felsen und Schluchten zurückkehrte, beren kuhne Formen bieß Granitgebirg mit seinen armen einfachen Bewohnern — ein schöner Menschenschlag — zu einer wahren Götterburg stempelt. Nachbem sich hier mein Inneres an hohen Eindrücken ersättigt, kehrte ich über Sandez und Wieliczka nach Krakau zurück, von wo dann nach einigen an Menscheninhalt reichen Tagen aufgebrochen wurde noch Breslau.

In Breslau murbe mir bie ichmergliche Genugthuung, meinen theuren Ludwig von Boff, den ich fcmer erfrantt fand, noch in feinen letten Tagen pflegen und bann zur Rube bestatten zu helfen. Seiner Familie war meine Unwesenheit in dieser schweren Zeit tröftlich; auch konnte ich, genau mit ihren Berhältniffen befannt, burch Rath und That ihnen manche Dienste leiften, eine Beschäftigung, bie, wie jebe mit ganger Seele nach Außen gerichtete Thätigkeit, mir felber wohlthat. Der treffliche Bok befundete feine tiefgewurzelte Menschenliebe auch dadurch, daß er noch auf bem Sterbebette mir tröftlich jufprach und mich mappnete gegen ben Gindruck bes eben erschienenen Mundt'ichen "Denkmals", beffen unausbleibliche Wirkung er mit Und es bedurfte ernftliches hellem Blid porausfah. Bufammennehmens biefer Erfcheinung gegenüber. Als ich in der Hirt'schen Buchhandlung bes vor Rurgem erst unter ben "Novitäten" angefommenen Buches 48) querft ansichtig wurde und barin qu lefen versuchte, fühlte ich mich wie vernichtet: - Das Theuerste, mas bisher nur mir allein angehört, mit bem ich allein Gott gegenübergeftanden hatte, lag hier offen

und entblöft ba, aller Belt angehörig, jeber Migbeutung zugänglich. - Und ich felbft hatte die Sand geboten zur Beröffentlichung! Zwar wiederholte ich mir auch jest jum Troft und zur Beschwichtigung: wie ich ja nicht anders gekonnt, wie ich einer boberen Rothwenbigfeit und ber Betrachtung nachgegeben, bag es Charlottens Rechtfertigung gelte, wie barum feine Reue jemals eintreten bürfe. — Aber wie bas Alles fo gebruckt für Alle nun wirklich vor mir lag, ba muthete es mich boch eigen an und ich ware gern in bas Innerfte einer abgelegenen Böhle geflohen, meine übrigen Tage vor ber Belt zu verbergen. Diefem groken reinen Schmerz gefellte fich, wie bas fo oft ber Fall im Leben, noch ein agendes Gift zu, hervorquellend aus bem Anblic bes neuesten, von Chamisso und Schmab redigirten Musenalmanachs, in welchem unter meinem Namen ein Bebicht ftanb, bas niemals in mein Berg noch meine Feber gefommen mar, - ein muthwilliges Ueberheben über erlebtes Unglud und luftiges Binmenden neuen Lebensfreuden, ein Gemisch von frechem Sohn und alltäglichem Leichtfinn, gang hubsch verfifizirt, gang nonchalant hingeschleudert. Und das unter meinem Namen - und gerade jest! - 3ch schrieb in meiner Aufregung an Chamiffo, an Schmab, an Mundt, an Morit Beit, um Auftlarung, um Widerruf erfuchend. - - Riemals ift es gang flar geworden, wie mein Name unter jene Berfe gefommen. Chamiffo und Schwab erklärten öffentlich, daß jenes Gedicht nicht von mir fei; Schmab fügte noch besonders hinzu und forieb mir biek auch fväter insbesondere, bak er fich noch ganz beutlich erinnere, wie er gerabe mit Uhland zusammen gewesen, als jenes Bedicht angekommen und . bann alsbald bem Setzer übergeben fei - bie Nomenspermechselung fei ihm unerflärlich: - Und an N. N., von deffen Autorschaft ich keine Ahnung hatte (benn ich glaubte, irgend ein geheimer Reind habe mir blefen frevelhaften Boffen gefpielt), hatte ich gerabe am ftartften meinen Rorn und meinen Schmera ausgesprochen und das "jämmerliche Machwert" als meiner unwürdig von mir abgewiesen, - Meußerungen, die ihn nicht minder gefränkt, als ihm die Thatfache leib that, besonders da beißige Rezensenten baraus Stoff zu ben bitterften und biffigften Ausfällen gegen mich Beranlassung nahmen, noch ehe ber Rebaktoren Widerruf erfolgt mar. -

Alls ich nach heftigen Stürmen mich wieder ermannt hatte, ftand ich von Neuem da in meiner felbst errungenen tribunischen Unverletzlichkeit, mit bem harten Trote ber Best, mit kindlichem Bertrauen bem Himmel gegentiber — Stolz und Demuth meine Schutz- und Trutzwaffen.

In diefer Stimmung war ich nun freisich nicht geeignet, ben freundlichen Einladungen zu genügen, die von mehreren Seiten mir in Breslau zu Theil wurden. Die dortige Liedertafel, als würdiges Institut biefer Art bekannt, führte die trefslich ausgeführten Komposizionen Carl Löwe's aus meinen Liedern des Orients auf. Wir wurde ein Abendfest bereitet, wo

wan mich mit folch einer Aufführung überrafchen wollte. - Aber ich tonnte mich nicht entschließen au ericheinen, phaleich ich zugefagt hatte. - Go mufte bas Ganze, Mufit und Schmaus, ohne mich von Statten geben; benn ich manberte in biefen Stunden einfam draugen umber, nirgende aufzufinden. - Um fo mehr gestelen mir Ausstlige mit einigen jungen Dannern, die fich mir freundlich angeschlossen, unter ihnen hoffmann von Fallereleben und August Rahlert. Much gedenke ich mit berglicher Erinnerung eines abendlichen Beifammenfeins in ihrem Liederfrange, au beffen Eröffnung ein gar hübsches sinniges Lied gesungen wurde. bas Soffmann an mich gerichtet und ein ihm befreune deter Musifer tomponirt hatte. Bor Allen aber, die ich in Breslau tennen gelernt, fesselte und zog mich immer mehr in seine stille Rabe Gottlob Regis, den ich in einer besonders trüben Stunde bei Ludmig Wachler gefunden und in beffen anfangs troden und ftarr erscheinender Bruft ich von Tage zu Tage beimischer wurde. - Bon unferem nie ftodenben Austausch auf Spaziergangen und in einfamer Rlaufe werben bie "Denftafelu" näheren Aufichluß geben. -

Die Rückfehr nach Berlin und das Wiederbetreten ber Wohnung war erschütternder als ich mir norgestellt. Ich fand Alles in bester Ordnung, blank und nett, wie man nur wünschen konnte; Charlottens Zimmer ganz wie ehedem, Alles an seiner Stelle und so freundlich und einfach in ihrem Geiste zugerichtet, als sei sie eben erst auf einen Augenblick hinausgegangen;

bagu bie trefflich gelungene, sprechend ahnliche Bufte - freilich an ber Stelle bes ehemaligen Bianoforte, bas ich wegzugeben mich entschließen muffen, um diefer Raum zu bereiten; ihr Bibliothetchen, ihr Rahtifchchen, und an ben Banden fie felber in verschiedenen Anzügen, farbig, lebendig, mit dem klugen engelreinen Blid und bem ernften wohlwollenden Lächeln. Aber fie ?! - Aus ber angrenzenben Stube trat Bave mir entgegen, ber mahrend meiner Abwesenheit neben seinen medizinischen Studien mit dem ihm eigenen leidenschaftlichen Aneignungsbrang in dem Berichiebenartigften meiner kleinen Bibliothet fich umgethan hatte. Er bemerfte wohl, was in mir vorging, und wir reichten einander ftumm bie Sande. mußte einem Berbannten ju Muthe fein, ber, nach jahrelangen Banberungen in die Beimath fehrend, an ber Stelle feines väterlichen Schloffes einen öben Trümmerhaufen findet. 3ch suchte mit aller Mühe mich ins Gleichgewicht zu feten. Die nachfte Befchaftigung mar mit Charlottens Bapieren; ihre Briefe, biefe theuren Liebespfänder, beren jeder einft mir einen Freudenhimmel bereitet, follten mich in die rechte Stimmung versetzen zur Wiederaufnahme der "Drei Jahre auf Reisen und in der Beimath" und fo zugleich mit ihr und mit dem Leben in die rechte Berbindung brin-Aber ein eigen schmerzliches Gefühl gebar fic aus ber Wahrnehmung, bag mit bem Erscheinen bes "Denkmals" das beglückende Bewuftfein, in diesen Schähen etwas gang allein nur ihr und mir Angehöriges ju befigen, gerftort fei; jur Fortfegung bes mit fo liebender hingebung begonnenen Berkes fühlte ich mich jeto gang und gar ungeeignet: ich mar herausgeschleubert aus ber Stille meines unterirbischen Schaffens, ber Bauber mar gerftort. Wohin nun mich wenben jum Sammeln und Berwenden meiner ichaffenslustigen Rrafte, worin boch einzig und allein mein Frieden mit dem Leben möglich? - 3ch ging hinaus au ihrem Grabe und fette mich nieber auf die über meiner fünftigen Ruheftätte fich erhebende Bant, die pon derfelben Rette umspannt wird, welche ihren epheubefranzten Bugel und bas Rreug mit ber Berföhnungeinschrift: "Wir werden une einft wieder begegnen, freier, gelöfter" und die Appreffen und Beiben und Ephen einschließt, bie, feit Monaten festgewurzelt, bereits angefangen fich zu einem grünen Dach gu überwölben. Bier an bem Blate, ben feine Erbenmacht mir beftreiten fann, allein mit ihr und bem Alles Uebermachenden, gemann ich bie mir fo nöthige Sammlung. - Rlar .und lebenbig, wie in einem ungetrübten Spiegel tauchte meine Wegenwart und Butunft im Berhältniß zur Bergangenheit mir in ber Seele auf, und wie von einem festen Rahmen umfpannt, sonderte der jungfte Ausschnitt, meine Wanberungen burch Bebirg und Städte, fich zu einem in fich abgeschloffenen Bilbe, bas fein Licht empfing aus ben Erinnerungen einer ichoneren Zeit und ben Soffnungen eines unermudlichen Werbens burch inneres Erneuen und Entfalten. Diefes Bild gestaltig feftauhalten wuchs in mir zu immer ftarterem Beburfuig. "Denttafeln - Gebirgemanderungen und Städteleben" follte bie Auffchrift fein, in welcher fich ber Ginn bes Inhalts leife andeutete 49). Mein Wefen wollte ich barin in zwei Salften zerspalten, beren eine ich felbit als einfach ftrebender, burch alle Lebenstöne naturgemuß empfindender Menich, die andere mein wilber, faber Damon mit feinem ungeftumen Drange, feinem Mufbaumen und Buden, feinem mublenden Ginnen und Beginnen, seinem reigfüchtigen, ju immer neuen Planen und Qualen übertaumelnden Gelüfte. Das Re fultat nach all den heftigen Stürmen und dem rubelofen Bogen und Auseinanderfahren follte eine tiefe Berfohnung, eine Wiebervereinigung der rathfelhaften Opppelnatur (- die eben der Menfch als emige Sphinx ift -) bilben.

An die Aussührung dieses Planes machte ich mich sofort und arbeitete unablässig daran mit aller Frische der Erinnerung. Nach einigen Monaten stand dereits soviel verarbeiteter Stoff auf dem Papier, daß ich an Brockhans, der "Drei Jahre auf Reisen md in der Heimath" schon als demnächst erscheinend angezeigt hatte, nunmehr meldete, wir wollten vorerst die "Denktaseln" geben, und zwar zu Ostern 1836, da ich hinlängliches Manuskript dazu vorräthig habe. Und er zeigte in dem Ostermeßkatalog 1836 die "Denktaseln" als im Laufe des Jahres erscheinend an. Weer plöglich trat eine unerwartete Unterbrechung ein, welche die Aussührung auch dieses Planes hinausschoo.

In einer fcblaflofen Racht traten Die Beftalten Des Dionpfosfeftes por meine Seele und forberten mich auf zu reicherer Entwickelung bes ihnen inwohnenden Und aus diesem Gesichtspunkt bas in aluclichen Tagen angelegte Werf wieder vornehmenb, ertannte ich freilich nur eine Stigge im Berhaltniß gut dem, was es werben tounte und mufte. gangen vollen Liebe urfprünglichen Umfangens wendete ich mich ihm wieder zu und war bald ihm ausschließe Richt nur, dag ich die handelnden lich bingegeben. Berfonen aus ben früher vorwaltend lyrifchen Anklangen des Daseins nun in die breite Bahn des bramatifden Dialogs überleitete und fomit Belegenheit gewann zu bestimmterer Ausprägung, - auch bem Chor, ber hier ein unabtrennbarer Träger ber Saudlung ift. gönnte ich bei Weitem mehr Spielraum und webte mit besonderer Borliebe die umfang- und inhaltreicheren Gewande ber Gefänge, in benen er einherfchreiten follte. Einen mahrhaft jugendlichen Antheil nahm an diefem meinem Thun ber madere Boedh, bem ich bas jebesmal Gewordene noch gang warm und biegfam mittheilte, und beffen unumwundenes Urtheil nicht felten jugleich regelnd und befruchtend mirfte. 216 Alles bastand, wie es in mir gelebt, schritt ich zum Druck. Ronnte ich auch bem Wefen ber Sache nach auf fein to genanut großes Publitum rechnen, fo wurde mit doch reichlich die Freude an Theil, bei einer nicht geringen Augahl verftändiger Empfänglichen bas junge Kind mit Theilnahme begrüßt zu sehen. Unch in

öffentlichen Urtheilen erfreute mich manch treffend eingehendes Wort. — Manche — fo ein größerer Auffat im hamburger Korrespondenten - wollten barin eine Berberrlichung und eine Siegverfündigung der mit bem schönen Ramen "junges Deutschland" fich felber ichmuckenden Bartei gewahren — eine Tendenzertlärung, welche meinem Bollen burchaus ferne liegt, aber aus der allgemeinen Aufmertsamkeit und vielfachen Besprechung bamale eben lebhaft obwaltender litterarischer Rämpfe hervorgeben konnte, indem den Grundgehalt ber neuen lyrischen Tragodie allerdings bas Ringen zweier feinblich entgegengesetzten Zeiten und ber gewaltsame Durchbruch ber obsiegenden jungeren, pon frifden Ibeen ichmangeren Beltepoche ausmacht. Der damalige Kronpring, jetige König von Breufen, ankerte, ber Stieglit habe in Lufurgos und ben foniglichen Trabanten feines Baters Dajeftat und bie gange Ministerialversammlung petrifizirt, und Boedh behauptete fcherzend, wenn ich jemals auf den rothen Ablerorden mir hoffnung gemacht, jest muffe ich auf immer mid berfelben entichlagen. Schabe, daß das Stück nicht einen ihm gewachsenen Musiter gefunden; es konnte, von den angemessenen Tonen durchdrungen, von bedeutenber Wirtung fein; aber bie Aufgabe mare feine leichte. Spontini ware unter ben Lebenden ber Mann bagu - wenn er Deutsch verftande. Auch bezeigte er einmal nicht übel Luft dazu und forderte mich auf "de lui apprêter ma fête de Denis pour un grand opera". Aber bei all meiner Achtung für seinen

Genins konnte ich ihm keine andere Antwort geben als: "Monsieur le chevalier, pour trouver un appréteur habile, il faudrait chercher à Paris."— Bon mir zu Gesichte gekommenen öffentlichen Urtheislen hat mich am meisten Hermann Marggraffs Wort in seinem Ueberblick ber neuesten Litteratur erfreut, daß in dem Dionhsosfest die in der Gegenwart sich regenden lyrischen Elemente glücklich erfaßt und gestaltet seien 50). (So ungefähr erinnere ich mich seiner Worte, die ich später in München las.)

Das Leben ift au Bulfsquellen unerschöpflich für den muthig Lebenden. Wer nicht bas schlechterbings Unmögliche begehrt, wer nicht inmitten ber emigen. tagtäglich sich in Fulle bekundenden Wunder der Na= tur für ihn gang insbesondere erfundene und gurecht gemachte neue Bunber verlangt, wer im Bertrauen auf die eigenen Rrafte freudigen Blickes Dem vertraut. der gerne hilft, wo Giner zuversichtlich felbst das Rechte angreift, ber fann zwar fcmere Stunden haben, mo es scheint, als gehe Alles aus, wo Alles ihm entaegenzustreben und feine Beduld auf die äußerfte Brobe stellen zu wollen scheint; aber er harre nur aus, halte ben Blid fest aufs Steuer gerichtet und die Sand am Ruber: nach widrigem Winde kommt wieber ein aunftiger und bringt ihn in die angemeffene Richtung, mo dann an die Stelle des Lavirens wieder ein munteres Bormarts tritt. -

Mundt, den ich im Herbst bei meiner Rückschr aus Gebirg und Städten nicht in Berlin angetroffen, war Enrye, heinrich Stieglis.

im Frühling 1836 gurudgefehrt. Er wollte verfuchen burch personliche Gegenwart die mittlerweile gegen ibn erhobenen Anklagen wegen schäblicher Tendenzen nieberaufchlagen und feine beabfichtigte Anfiedlung bei ber Universität zu ermitten. Damals herrschte an Spree und führte das große Wort eine Partei von fehr ungleichartigen Elementen, welche gemeinsame Furcht gegen das fogenannte "junge Deutschland" unter Ein Banner vereinigt hatte. Go wenig ich nun mit feinen neueften Tenbengen übereinstimmte, bie ich ftets nur als Uebergange in feiner ihrem urspränglichen Befen nach poetisch empfänglichen Natur betrachtet, fo war ich doch froh. Mundt wieder in meiner Rabe zu haben, ihn, der glückliche und schreckliche Tage theilnehmend mit mir durchlebt, ber in einer Zeit angstigender Trübung und gefährlicher Rrifen all mein Thun mit halbem eingehenden Blick begleitete und der jett auch, was ich bei fo manchen Underen fchmerglich vermifte, in alter Weise meinem leben und Streben einen einfichtigen berglichen Untheil schenkte. Er mabnte mich ernftlich und liebevoll doch nun erft einmal Gines ju vollenden, wie ich in den beften Beiten immer gethan, und nicht durch immerwährendes Ueberspringen an neuen Planen meine Rraft zu brechen; zugleich bat er mich, das einfiedlerische Abschließen aufzugeben und wieber einem größeren Rreise zu leben, mas erheiternd zugleich und anregend wirke; er machte mich immer mehr mit heranstrebender Jugend befannt, theils Litteraten, theile Freunden ber Litteratur; er veranftaltete an

schönen Tagen Ausflüge in die Umgegend, und immer mehr gewöhnte ich mich an eine heitere Gemeinsamfeit. die ich fo lange entbehrt; immer lieber fand ich mich mit der manderluftigen Gemeinde zusammen. Tegel, Stralau, Treptom, der Grunewald, die Bichelsberge, Friedrichefelbe. Beifenfee, alle Orte, wo nur irgend frifches Grun eine Dafis in ber martifchen Sandwufte barbietet, haben uns beherbergt; Land- und Wafferfahrten, Befprach und Schmaus und Regelspiel wechselten auf unferen rafch improvisirten Bugen, und bei ber Beimtehr murbe niemals geschieden, ohne dag man sich von Berzen auf ben nachiten Ausflug freute. In jenem Rreife habe ich zum erften Male wieder herzlich gelacht - benn es fehlte nicht an folden Mitgliebern, benen gefelliger Wit zu Gebote ftand. Mitunter auch murbe etwas vorgelefen, es murde gefungen - Alles, wie es fich eben dem Angenblick gemäß ergab. - Ich glaube nicht, daß Berlin viele Rreife mag aufweisen tonnen. wie er damals für eine Reihe von Monaten fich qufammengefunden, immer angeregt durch alle Stimmungen von Ernft und Scherg. Mir that gerade biefe Art von Beifammenfein fo gang befonders mobl. weil ich hier nicht, wie in Familienfreisen, jeden Augenblid gemahnt murbe an ben fluftenben Begenfat meiner ichonen Bergangenheit mit ber Gegenwart. Dagu meine Freude an allem Keimenden und Werbenden: und bier mar Alles jugendfrische, noch in der Entwickelung begriffene Pflange. Um ftartften fühlte ich mich hingezogen zu ben Brübern Marggraff, hermann

judte in einfamer Nacht por meinen fchlummerlofen Augen ber blinkende Stahl mit bem ichwarzen Griffe. Aber bas leben mit feinem gewaltigen Rechte und ber Gebanke, daß es doch ruhmlicher fei, es durchzuführen, flegten. — Es gewann mir fogar einen Reig, auch biefen Wermuthetelch mit Fassung zu leeren. - Die Fassung habe ich bewahrt beim Wiedersehen und in ben Tagen bes Beifammenfeins, als Schutz und nothwendigen Schirm in die früher fcon erprobte erkinftelte Starrheit mich einhüllend. Aber nachdem bie lieben Gafte wieder fort waren, brach ich zusammen. Die gewaltsamfte Erregung folgte dem gewaltsamen Nieberhalten; das Blut malzte wie erhipte Lava regellos fich gegen Berg und Hirn und schien manchmal aus bem Bruftfrater hervorbrechen zu wollen; bas lange nicht mehr angewandte Aqua Laurocerasi mußte in verftärkten Dofen eingenommen werden und ber Argt brang, mohl einsehend, daß hier physische Deittel nicht allein aushelfen konnten, auf Berftrenung burch eine langere Reife. Gern gab ich meine Buftimmung, benn ich fah mohl ein, daß in diefer Berfaffung meines Bleibens in Berlin nicht fein konne; an Rudkehr zu der unterbrochenen Arbeit war in diefem Buftand nicht zu benten; es bedurfte eines Zwifchenraumes, neuerer Erlebniffe, um mich wieder in mir felbit gurechtzufinden. -

Auch nicht entfernt ist damals ber Entschluß in mich gekommen, wie Biele späterhin von mir geglaubt, Berlin auf immer ober auch nur auf Jahre zu ver-

laffen. Ich beabsichtigte im Berbst zurückzusehren und Aberließ meine Wohnung Pape's Obhut. - Dag ich ben Bag auf langere Beit und über die beutschen Grenzen hinaus mir ftellen ließ, geschah mehr unwillführlich auf den Fall bin, daß ein besonderer Bufall mich weiter führen ober irgendmo aufhalten tonne. nächstes Ziel max Gräfenberg, wohin ich gegen die Unficht meines Arates jett mit einer inftinktartigen Buverficht blickte, von Briesnigens einfacher, der Ratur abgelauschter Methobe am entschiedenften Beil erwartend für einen überfräftigen, in Ungronung geras thenen Organismus. In diefer Absicht bestieg ich ben Bostwagen und fuhr gerabesweges ber Laufit Mein erfter Salt mar in Mustau. Der fürstliche Weltburchzügler mar gerade auf einer jener launenhaften Sahrten begriffen, bie er fpater den nach Reuigteit Gahnenden, als Berftorbener oder als Halbmilder mit ber erfünstelten haltungslofigfeit feines Talentes ebenfo geiftreich als gefinnungslos zu erzählen pflegt. - Defto mehr freute ich mich auf Leopold Schefers perfonliche Befanntichaft. Gin feltfam eigenthümliches Betanntwerden! Schefer überhart ober migverfteht bei ber erften Begrufung meinen Namen und erfunbigt fich im Laufe bes Gesprächs nach Beinrich Stiegs lit, bem er früher heralich augethan gewesen, vor bem er aber jest nach Opferung der besten Frau und feis nem mahnwitigen Umschlag ein mahrhaft antipathisches Grauen habe und bem er nicht gern irgendmo begegnen möchte, während er doch früher lebhaft ihn m

sehen gewünscht; er fragte mich, ob benn das Alles so wahr sei, wie es Mundt dargestellt und ob ich selber damals in Berlin gewesen? Jetzt erst komme ich zu Worte und erkläre ihm den unverschuldeten Irthum durch sein Wisverstehen. Da fällt mir der herzinnige Mensch um den Hals, bittet mich unter Thränen um Bergebung, und ein wahrer Sturm schöner Beredtsamkeit bricht aus seiner reichen Dichterbrust hervor. — An ein Scheiden zu der für den anderen Worgen beabsichtigten Abreise ist nicht zu denken und im lebhastesten Austausch, bald im Kreise der Seinen, bald auf Spaziergängen in dem weitläustigen fürstlichen Park, bald in der Umgegend, schwindet ein Tag nach dem anderen, die ich endlich mich zum Aufsbruch anschiede.

Schefers Bild, ben ich früher schon als seelenvollen Dichter lieb gewonnen hatte, ist mir als eines ber liebevollsten Menschenkinder im treuen Andenken geblieben. Durch ihn lernte ich auch den genialen Abolf Seidel kennen, in dessen durch eigene Schuld zerstörter Brust ein nicht unbedeutender Dichter zu Grunde gegangen, von welchem, aus der überschüttenden Asche aufgestört durch lebhafte Anregung des Moments, noch manchmal ein vereinzelter Funke aufprühte, — ein beklagenswerther Zeuge mehr, welch ein gefährliches Geschenk Talent ohne Charakter ist.

Wie viel Liebe und Freundlichkeit auch der gute Schefer mir erwiesen, wie innig auch sein Dichterges muth sich mir erschlossen hatte, ich konnte die Erin-

nerung an jenes erfte Begegnen nicht verwinden, wo ich als ein vermeintlich Anberer aus feinem Munde hatte hören muffen, in welch einem Lichte mein Bilb braugen in der Welt stand - und gerade in der tiefften heiligften Beziehung meines Lebens! - Es hatte biefe Wahrnehmung einen unauslöschlichen Einbruck in mir zurudgelaffen, ber fich nun in meiner Ginfamteit mir immer icharfer eingrub und burch duftere Bhantafien vielleicht noch fteigerte. Ich tam mir vor wie ein Beachteter mit bem Rainszeichen an ber Stirn. - Lag eine folche Borftellung nur einmal auftom= men, ohne gleich anfangs ihr entschiebenen Biderftand entgegenzuseten, und sie wird bich bald beherrschen und jede Freudiakeit bes Dafeins bir erfticken. Immer ftarter murbe in mir bas Berlangen nach folden Begenden und Orten, wo fein Menfch mich fenne, noch fo leicht ein. Bekannter mir begegnen konne: ich mar wie ein verwundetes Wild, das am liebsten in Balbesbidicht fich verfriecht und einfam feinen Schmerz verzehrt. - Meine Stimmung mar fo herbe und verklommen, daß sie nicht einmal in Liedestonen sich Luft machte. -

Gleichwohl wirkte der beständige Aufenthalt im Freien wohlthuend auf mein physisches Leben; auch blied der Antheil an Naturerscheinungen mir treu, ebenso wie die Geneigtheit mit Begegnenden jeder Art mich zu unterhalten und ihren Erzählungen zu lausschen; dann sagte ich mir wohl mit einer freudig-bitteren Befriedigung: Der hat auch keine Ahnung, wie es in dir zuckt! Und dabei konnte ich mich weiden

an ber eigenen Qual und bann auch wieber felig fchwelgen in Eriunerungen.

Es ist ein wirres, eigenwilliges Ding, bas Meuschenherz, wenn es einmal aus seinen Fugen getommen und nicht von ber Besonneuheit bes leitenden Berstandes überwacht wirb. —

Mehrere Wochen trieb ich mich im Zickack planlos umber, weilend ober aufbrechend, wie es mir eben am Morgen einfiel und wohin es mir eben winfte. -Grafenberg hatte ich noch teineswegs aufgegeben; ba ich aber sah, daß jede Wanberung mir wohlthat, fo wollte ich mit Gefangengeben in einen Aurzwang mich eben nicht beeilen, bas blieb ja als lette Ruffucht noch immer übrig; auch hielt mich die Beforgniff ab. bort vielleicht Bekannte anzutreffen. In Borlit, aus beffen hartem duntlen Bafaltboden die mpftifche Alammenfäule Jacob Böhm mit ihren erdhaltig qualmenben Rauchwollen und ihrem göttlichen Licht hervorgegangen, machte ich Tagesraft, sah mir aufmerksam die Beburteftatte bes legitimen Batere fo vieler erhabenen Bebanten an, auf welchen Spätere mit angemaßter Baterichaft ohne Geburtsmehen einherstolzirt, wohnte einer recht gut ausgeführten Rirchenmufit bei und manberte bann weiterhin nach Bittan. - Sier fchling ich mein Quartier für einige Tage auf, besuchte friedland, Herrnhuth, Bauten und weilte auf bem Rudwege in Löbau, wo ich mit Andacht fedes Bluschen betrat, von welchem mir Charlotte mabrend ihres Aufenthalts im Sommer 1827 erzählt, - auch bas Grab ber ginen alten Frau Doktorin Meißner, die bamals, eine Achtzigjährige, mit so jugenblichem Herzen sich ber herrlichen Charlotte zugewandt hatte. In das Haus, wo die Geliebte bei ihrer Schwester Hauschen gewohnt, wagte ich nicht einzutreten, sondern besach es mir nur in früher Morgendämmerung, wo noch Niemand aufgestanden war, von außen. In einem Dorse, bessen Name mir jetzt nicht beifällt, dem Geburtsort des Musikvirektors Schneider, wohnte ich einem großen Bogelschießen bei und sah die Spree an ihrer Duelle.

Bon Bittan quer burch Bohmen, wilde Baldpartien burchstreifend, freute ich mich bes Umblicks von ber hohen Laufche und besuchte fonft noch manche Sohe, bis ich endlich, in die Ebene einbrechend, nach Teplis tam. Dier fonnten nun Ausflüge mit Bequemlichkelt gemacht werben; benn noch war die Babezeit nicht vorüber, und Stellmagen jum Besuch beliebter Buntte ftanden noch zu allen Tagesftunden reichlich in Bereit-Am lebhaftesten erinnerlich ist mir ein folcher Ausflug nach Bielit (oder Brix?), wo gerabe ber Rahrestag ber Zichischkaschlacht begangen murbe und eine zahllose Menschenmenge versammelt mar zur Feier einer Begebenheit, die Bohmen aus dem anbrechenden Morgenroth zurückgeriffen hatte in die alte, fchmer tila= bare Racht. Aber von hier fehrte ich nicht nach Teplit gurud', sonbern machte mich auf in die Baschtopole, wo ich unter den Mooshütten des Millischauer mehrere Rachte weilte, ben Tag benütend jum Befuch der umliegenden Balbungen. - Gern hatte ich bamals mein Dafein mit dem eines Wildes vertaufcht und konnte mich babei in bem Gebanken an bie Rugel weiben, die mich mitten in bas zuckende Berg treffen würde. Emfig schaute ich mich um nach der alten Bigennerin, die zwei Jahre früher beim Durchzug mit Charlotten mir fo zuversichtlich die nah bevorftebende Umnachtung prophezeit hatte; mit wahrer Sehnsucht verlangte ich nach ihr und fpahete und fpahete und fragte; aber feine Spur mar aufzufinden. ergriff mich benn boch wieder ber Drang gum Menfchlichen, und ich brach auf, nach furgem Befuch von Leitmerit und ber Feftung Therefienftadt geradesweges auf Brag zuzueilen. - In Therefienstadt bestand ich noch ein menschenfreundliches Abenteuer. Auf dem Wege mar mir ein blinder Flotenblafer begegnet, geführt von einem allerliebsten Rinde, das die Bither fvielte: ich nahm dem Alten die Alote ab und blies. mich zurudwiegend in frühere Zeiten, ben ichmeizer Ruhreigen, wobei ich mich felbst verwunderte, dan ich von meiner einstmals glänzenden Birtuofität fo wenig eingebüßt. - "Ach, wenn ber Bater fo gut blafen that", fagte bas hubsche Rind, "ba konnten wir ein fcon Stud Geld verdienen!" - "Romm mit mir; ich blafe und Du fpielft die Bither bagu." - Befagt, Wir ziehen in Therefienstadt von Saus zu Baufe, von Raferne ju Raferne; ber Ruhreigen gefällt, die Honoratiores gahlen reichlich. "Das ift gewiß ein verlaufener Student", murmelten in einem Kaffeehause die Offiziere. Beim Rudwege nach Leitmerit am Abend war von Seiten meiner beiben Schützlinge des Dankes kein Ende, und meine Freude groß.

Als ich in Brag eintraf, wurden eben glänzende Borbereitungen getroffen zum Empfang ber taiferlichen Berrichaften und beren Belehnung mit ber böhmischen Königekrone. Da aber ber Hof erst nach acht Tagen erwartet murde, fo blieb mir Zeit zu Ausflügen, und so besuchte ich, nordöstlich gewendet, eine Menge Berghöhen und Burgen (unter anderen auch die Trümmer der alten Befte Troit, auf deren fchroffen Bafaltwänden ich an einem schönen Abend beinahe den Sals gebrochen), weilte in Reichenberg, wo ich mir bas Kabritleben näher anschaute, bestieg mit und ohne Ballfahrer mehrmals die Ruppe des hohen Jeschken, burchstrich ben Isarkamm, nun auch von biefer Seite bas Riefengebirg berührend, und wendete nach ruhelofen Märschen mich endlich wieber westwärts gegen Brag. - In Sitichen begegnete ich den erften Triumphbogen, durch welche friedlich hinkutschirend ber gute Gerdinand fich an ber Seite feiner frommen, ftolgblidenden Sarbinierin jubelnd begrüßen ließ. - Das war ein Jauchzen und Frohlocken und Freudenschießen - man hatte meinen follen, es wurde ein herrlicher Sieg gefeiert. Berngläubiges Bolt! mit beiner unvermuftlichen Anlage zur Begeifterung für Alles und Rebes!

Ein von unermüblichem Jubel umrauschter Zug wälzte bie wiener Hofhaltung sich Prag entgegen.

. . (4 :

Dort dann feierlicher Einzug, welchem eine Reihe von Festen folgte, in den Straßen, in den Kirchen, in Palästen, draußen im Freien. Schön nahmen sich die verschiedenen Nobelgarden aus, die ungarische mit ihren Reiherbüschen, ihren reichen Kollets und ihrer brallen Haltung, wenn sie wetteisernd mit der hellsschimmernden deutschen den langen Bagenzug auf stattlichen Pferden begleiteten.

Am prächtigften lenchtete und bliste das Alles, wie es fich burch die wogende Menge an den Rronungstagen (benn Raifer und Raiferin - ober bier vielmehr Rönig und Rönigin murben an verschiedenen Zagen mit der böhmischen Krone geschmlickt) hinanbewegte zu bem alten Dom auf bem Brabichin, beffen Inneres bei diefen Weftlichkeiten mit feinen ehrwitrbigen bunklen Saulen einem riefigen Theater glich, in meldem Taufende von Zwergen in ihrem toftbarften Schund eine bunte Puppentomödie aufführen. Und Abends dann im großen spanischen und bem angrenzenden Saale ber weiten Sofburg auf ber Sohe, wie fcmetterte das Doppelorchefter, deffen einen Theil der gelenfige Strauf, ber vergötterte Liebling aller mobernen Walgenden, in bochfteigener Berfon birigirte! wie funkelten die Diamanten und Rubinen der bobmischen und ungarischen und öfterreichischen Surftinnen und Gräfinnen und Baroneffen in glubenbem Betteifer unter ben leuchtenden Girandolen und auf den blendenden Nacken! Und barwischen manch ein Muge, bas die Diamanten überftrahfte und ben Glau

ber hellsten Giranbole überbot - und bazwischen manch ein Geficht, in welchem Sugigfeit und Reid und Giferfucht fich au filmftlichem Genisch vereinten. Es mar ein reicher Bilberfaal von echter Schönheit und glangenbem Elenb, biefer Festglang in ben Galen bes Brabichin. - Der alte Fürft Metternich mit feinem weißen Saupte und ben festen, Hugen, scharf geprügten Bugen schritt burch biefe bunt bewegte Menge wie eine felbstbewußte Rahl unter gabllofen gautelnben Rullen. Ich konnte mich nicht fatt feben an diesem freundlich spähenden Auge und suchte häufig seinen Schritten zu begegnen; und wenn ich ihn bann fo betrachtete und bie Welt- und Bolfergeschiede an mir vorübergeben ließ; welche biefer mertwürdige Menich mit feiner biplomatischen Ruhe balb beschlennigend, bald hemmend, bald erregend, bald beschwichtigend, allzeit ben Augenblick mit Umficht benutzenb, zum großen Theil hat zurechtschnigen und fertigen helfen, ohne jemals eine Anwandlung zu fpiiren von dem Sauche ber Begeisterung, die allein das Grofe, Echtmenfchliche und barum Göttliche schafft, bann flufterte eine leife Stimme mir mit ichmerglich = höhnischem Richern an: Da wanbelt ber Stickftoff ber nach Befreiung lechzenden Flamme ber Bolleentwickelung. -

Einen überraschend schönen Anblick gewährte an bem Wend, wo die Stadt erleuchtet war, ber Hradsichin mit seinen emporsteigenden Lichtfäulen; von ber Moldaubriicke gesehen schienen bie Wellen bes Flusses, in denen von beiben Seiten sich die Millionen Lichter

spiegelten, dahinzurollen wie eine tiefe glühende Lavamasse.

Auch das Bolksfest draußen auf der großen Wiese, wo alle Marken des Böhmerlandes sich in schmuder Tracht je nach der Sitte und den Gewohnheiten der Heimath jede dem neugierigen Hose und der rings versammelten Zuschauermasse in Zügen und in Spiesen darstellten, war anziehend durch seine Eigenthümslichseit. Freisich am Abend trat die Bestialität ein bei zertrümmerten Fässen, erstürmtem Zeltgeräth, ersoberten und noch zu erobernden Krügen und Eswadren; aber dabei waren die Landleute, welche den Schmud und die Krone des Tages gebildet, nicht zugegen; diese hatten sich bereits früher vom Schauplatz zurückgezogen, und die besossen Tumultuanten bestanden aus der Hese der Stadt.

In die ausgesuchte Pracht, die sorglich angeordneten Festzüge und weitläusigen Anstalten zu wechselnden Bergnügungen in Palästen und im Freien hatte, ansangs undeachtet, ein ungebetener Gast sich eingeschlichen, der aber bald zu sehr nur allen Kreisen sich bemerklich machte durch sein immer unverhohlneres Austreten im dunkeln nächtigen Gewande ohne Unterschied der Tageszeit. Wit unheilverkündenden Zügen und unheilbringenden Schritten immer drohender seine Opfer versolgend, holte er die am ängstlichsten sliehenden gerade am sichersten und raschesten ein. Da half kein heimlichhalten und Bertuschen mehr; nach oben und nach unten greisend, hatte die Cholera im Zeitraum

weniger Tage bereits reichlichen Tribut geforbert, und ihre schwarzen Büge bewegten sich mitten burch bie funkelnde Bracht. Wo eben stolze Rutschen mit hochfahrenden Livreebebienten ftattlich bahingezogen, wo ein prangendes Geleit ber Robelgarbe eben erwartet murbe, ba rollten, mahrend gerade ber Pfad offen war, bie Raber bes fcmarg verhängten Leichenwagens burch die gaffende Menge dem einfamen Friedhofe gu, ber lette, eitlen Schein und Schangeprage ichweigenb höhnende Triumphzug. — Am Tage vor der bereits in aller Form vorbereiteten Raifertronung fuchte bie rudfichtslose Sendbotin aus der Ruftfammer des Todes plöglich den Erzbischof von Olmut beim, den Mann, ber etikettenmäßig bestimmt mar im Dome bie feierliche Weihe an ber irbifchen Majeftat zu vollziehen. Der Rrönungsaft mußte verschoben werben, um erft einen neuen Erzbischof zu ordiniren. Das mar ein Flüftern und Durcheinanderrennen, ein heimlich Bittern und verftohlenes Mechzen in ber gangen Stadt. -Und nun gar bei Bofe! Der Stiefelmichfer, ber fruhmorgens mir die Nachricht von dem Aufschub hinterbrachte, meldete zugleich, bag in demfelben Saufe, wenige Zimmer von mir ab, in eben diefer Racht zwei erft feit wenigen Wochen verheirathete Gatten beibe an der Cholera geftorben feien. Er melbete bieß ziemlich trocken und ich nahm es ebenso trocken auf. In bedrohlichen Rrifen dronischer Art, die nicht, gleich plötlich hereinbrechenden Schreckniffen, ungeahnte Thattraft weden und rasch ibfenden Entschlüssen Spiel-

raum gönnen, neigt die menschliche Ratur nach wei Extremen hin: - entweder fie verliert die Roffung. und eine ungeftume Bangigteit wird Berr, Die nicht felten den unfrei Gewordenen blindlings in bas Res jagt, dem er zu entfliehen suchte: oder es ein unbedingter Katalismus ein, ein rücksichtslofes Dingeben an ben Moment, hervorgehend aus bem Befühl, daß menfcliche Borausficht doch nicht ausreicht. - So war damals bie Stimmung in Brag: so in meinem Inneren. Ich hatte jeben Augenblick, ein wenig bemerkter Flüchtling, abreisen konnen, wie fo viele Fremde, die tein Amt und feine Bflicht aurudbielt; aber foldem Gebanken Raum zu geben, fchamte ich mich vor mir felbst; auch hatte ich um Bieles nicht mir die Befriedigung entziehen mogen, die unangefochtene Sorglofigkeit inmitten ber Gefahr gewährt. Ein falter Sohn erwuchs zu immer größeren Umfang gegenüber all den Anftalten und all dem Beten nach Popangerei und hohlem Scheinleben, deffen Inhaltlosigkeit fich so recht augenfällig herausstellte in dem Gegenfat ber allen Mimmer vernichtenben Macht. Und in dieser Lebensverachtung erzeugte fich ein Durft nach Lebensgenuf, ben ich lange genug mit hartnäckigem Eigensinn glaubte verschmäht zu haben, ohne badurch an innerer Berfohnung zu gewinnen.

"Bas Du von ber Minute ausgefchlagen, Siebt teine Emigleit jurud."

- Diefe fürchterliche Bahrheit, welche nur im frommen Glauben und im freudigen Streben ihr Gegengewicht sinbet, wuchs unausgesprochen stündlich mehr zur Bebensnorm. Der Sophistis der Begier gesellte sich, wie ein Teufel gern dem anderen die Hand dietet, dienstsertige Gelegenheit geschäftig bei; und bald befand ich mich in einem Strudel, der mich nicht mehr zur Besinnung kommen ließ. Kam dennach dann und wann ein Augenblick, der mir diese Berwickelungen als störend oder auch wohl als strässlich vorspiegeln wollte, so half ich mir mit rasch improvisirten Entschuldigungen: "Meine Seele hat keinen Theil daran — mag immerhin einmal die Kreatur ihr Recht haben!" — Dann auch sagte ich mir wohl, daß ich ja immer Heibe, die Zügel wieder anzuziehen, sobald ich nur wolse.

Daß in einem solchen Treiben an Bollendung ber "Denktafeln" nicht zu benten war, obgleich ich mir dieß vorgesetzt hante, als ich längere Zeit in Prag zu weisen beschloß, versteht sich von selbst. Gerade die noch übrigen Partien forderten die umsichtigste Ruhe und den gauzen gesammelten Menschen. Und wann hätte ich auch arbeiten sollen, da ich unablässig aus einer Zerstreuung in die andere stürzte? — Gelesen habe ich während der vielen Wochen meines Prager Aufenthalts sast gar nichts, geschrieben höchstens ein paar Briefe. Im Theater war ich oft und kam barnach gewöhnlich erst mit der Morgendämmerung in meine Wohnung, um doch ein paar Stunden auszuruhen. Zu den Menschen, mit denen ich während dieser Zeit bisweisen zusammen war, gehört Karl

Egon Ebert, ber Dichter, ber aber, von Furcht getrieben und von Jagbluft angelockt, balb nach Gintreffen ber Cholera fich weitweg auf bas Land begab; fein Schwager Tomaschet, der ftrenge Burgwart der Mufit ans alter Schule, ein Mann voll Tüchtigkeit und höherer Begabung, dabei in angenehmfter Beife belehrend mittheilfam, plöglich aber verschloffen und felbst ben nachften Berwandten eine Zeitlang unzugänglich, nachdem die Cholera ihm fein geliebtes Beib geraubt (- biefelbe Schwester Eberts, welcher diefer bas fone Wiegenfied, eines feiner echteften Bedichte, gefungen —); Rubolf Glafer, bamals noch Bräutigam Juliane Eberts, bei benen ich in feelenerschloffenem Dreiklang manche ichone Stunde in freundlichem Bartenhause verlebt; Uffo horn, ein reicher Rern, ber viel versprach, bevor er fich in kleinlicher Litteraturmifere verflattert und verflacht; Ignazius Papich (als Schauspieler genannt Busch), der mit feinem rasch begeisterten Bergen mich lebhaft ansprach; und Borrofch, ber Buchhändler, im Befen gartefter Ratur, feiner Befaitung nach zu Gbelftem und Bochftem berufen, aber nicht auf einem Sterne, ber gu ber Seele auch Rorper verlangt, jum vollen Attord den festen Resonanzboden bedingt. -

Unter näher stehenden Bekannten war auch eine ältere Dame, die es ungemein gut mit mir meinte und der das wilde Leben, in welches ich hinein gerathen war, lebhaftes Bedauern erregte. Sie bildete sich ein, ich müsse nothwendig darin zu Grunde gehn,

und hatte fich vorgesett, mich von folchem Untergang ju retten. - Das entichiedenfte Mittel ichien ihr eine zwedmäßige Beirath, worin ich felbst mich gludlich fühlend zugleich ein würdiges Wefen glücklich mache. In biefer hinficht fann und forgte fie nun nach alterer Frauen Art auf Berbeiführen angenehmer Befanntschaften. Aber bie Gute bedachte nicht, bag, mahrend ich das Tollfte und Abweichenbste in furzen Abenteuern mir erlaubte, bas Erneuen einer festen Berbindung Seel' um Seele mir jest noch eben fo undentbar porftand wie in jenen erften fürchterlichen Stunden, wo graufame Liebe mich auf einfame Lebensbahnen angewiesen. Und fo brachte fie mit biplomatischer Geschicklichkeit mich endlich boch in eine Lage, die, wenngleich nicht für den Augenblick, doch für die Bukunft mir bebenklich ichien. Jeber auch nur entfernten Döglichkeit eines Treubruchs an meinem Allerheiligsten auszuweis den, beschlof ich Brag zu verlaffen; und fo befand ich mich, ohne Abschied genommen zu haben, eines Morgens auf ber Strafe nach Ling. Bon ba gebachte ich über Wien nach Ungarn, wo ich meine Arolfer Bettern, bie Brüder Calm, bei ihrem Reiterregiment aufsuchen wollte, und weiter bann nach Ronftantinopel, Smyrna und in ben Orient zu fteuern. Dag auf diesen Stazionen mich Briefe und die nöthigen Reisemittel trafen, hatte ich im Stillen vorbereitet. -

Raum in Linz angekommen, bestieg ich eine Sobe, bie ben freien Blick in die Umgegend gewährte. — Es war ein schöner Nachmittag. Ein breites, sonnig glübendes Band gog unter mir die Dongu zu beiben Seiten der freundlichen Stadt, nach Often bin ben Bfab fich bahnend, längs einer Doppelreihe dunkelgrüner Böhen. "Dort abwärts", fagte ich mir, "trägt ber schöne Strom dich morgen bin nach Wien und weiter bann zu bem langersehnten Drient." - Da blitten, als ich mich weiter umfah, mir aus Gub und Best die Demantfronen ber norischen Gebirgefette im Golbschmud ber niebergebenden Sonne fo einladend entgegen, als wollten fie mich fragen: "Und uns willft bu flieben, ohne auch nur einen naberen Blick uns gegonnt zu haben, bu treulofes Rind ber Berge?!" - Ein Bürger aus Ling gefellte fich ju mir und erzählte mir von ber Gifenbahn nach Smunden und von ber Herrlichkeit bes Gmunbener See's und bes naben Traunfalles. - Rach Wien und Ungarn und ben Drient, sagte ich mir, tannst bu noch immer die Strafe finden; erft aber ichau dir die Schonheiten an, die in der Rabe bich einlaben. Um anderen Morgen rollte ich auf der Gifenbahn nach Smunden gu. Auf biefer Fahrt machte ich auf angenehme Beife amei neue Bekanntschaften. Gin Freiherr von Leutrum aus hannover fam mit feinem ebenfalls noch fehr jungen Gefährten Rolffs von einer größeren Reise aurud; beide wollten jest durch bas Salafammergut und Throl nach München und von bort in die Beimath. - Beibe intereffirten fich lebhaft für neuere Litteratur und fragten, ba fie gehört, bag ich aus Berlin tomme, nach Mehreren ber bortigen Litteraten,

unter Anderen auch nach Stieglis. Und hier ereignete fich nun bas Umgetehrte meines erften Rufammentreffens mit &. Schefer. 3ch brachte, diegmal als anonymer Begner meiner felbit, die Sanptanklagen meiner Reinde wie aus eigenem Geschütz entladen vor. und jene Beiben führten mit jugendlichem Reuer bie Bertheibigung bes Angegriffenen. - Als ich endlich. mübe des Beritecks, mich zu erkennen gab, wurde Alles aufgeboten, mich zur Theilnahme an der Bebirgemanderung zu überreben; "nach Wien tomme ich ja immer noch rafch genug von München aus über Regensburg die Donau abwärts". Wir besuchten noch am felben Tage ben schäumenden Traunfall, und dort fand fich ein Dritter, auch eine gang neue Bekanntschaft, bie verführerifche Ueberrebung ju verftarten. Rarl von Rettberg, ein hannover'scher Garbelieutenant, ben feine Malerdilettantenluft auf längere Zeit nach München und von bort zu einem Ausflug in das Gebirg gezogen hatte - einer von jenen gutmuthigen Menschen, die jeden freundlich Grugenden umarmen möchten und Dem nur gurnen, der fie offenbar ins Beficht fchlagt -, befand fich bier mit Binfel und Balette, erneute mit beredter Zunge in angenehmfter Ueberrafchung meinen Reisegefährten alte Befanntschaft und begrußte in mir auf das Bertraulichste den Better feines Waffenkameraden, des Hauptmanns Abolf Stieglit. Rettberg war unerschöpflich in Grunden für den neuen Reiseplan und bot mir für München gaftlich fein Quartier an, wo er bei unserem bortigen Gintreffen

mich bereits erwarten werde. Die feurige Bundesgenoffenschaft abnte gar nicht, wie viel in mir felbft zu ihrer Unterstützung sprach, als ich wiederholt ablehnend eigentlich nur gegen die mächtigere Stimme tampfte, welche allen vernüuftigen Begengrunden gum Trot in mir fich längst schon ihrem Borschlag beigefellt. Noch am felben Abend murde in Smunden angeklungen auf fröhliches Wiedersehen in München. Tages barauf begab fich Rettberg mit feinem Malerapparat wieder zum Traunfall; wir Anderen beftiegen eine Barte zur weiteren Fahrt, die über ben unvergleichlich schönen Gmundener See in bas Salgtammergut, bann aufwärts ben Inn burch Throl und endlich über Füßen und das romantische Hohenschwangau nach München führte. Satte ich in ben Bergen geschwelgt und mich mit allen Lebensfafern angesogen an ben Raubern der Natur, fo mirften hier die Bunder ber Runft, wie ich fie in folch bedeutender Entfaltung noch nicht gefehen, überraschend auf mich ein. Des Reffeluden tam nach und nach fo Bieles zusammen, daß mein Blan gen Often immer ftarter untergraben murde; immer machtiger machte fich eine Stimme geltenb, bie mir zuflüfterte, bag biefer Ort, welchem mich eine Reihe scheinbarer Bufälligkeiten entgegengeführt, die nachste Stätte meines Bleibens fein muffe, wenn ich bie nöthige Ruhe gewinnen wolle, mich im Sattel meines wild gewordenen Lebensroffes wieder feftzu-So fah ich mich benn wiber Erwarten am feten. Anfang meiner neuen Bahn, von ber ich freilich noch

nicht ahnen ober gar vorausbestimmen konnte, wohin fie führen werde, ob zurud nach dem mir fo verhäng= nifvoll gewordenen Norden, ob ju bem meinem Seelendrang vermandten Süden; wohl aber fühlte ich als unabweisbar, daß nach all den verunglückten Blanen und hoffnungen, ben icharf von Gegenwirkungen burchfreugten Ronfequengen, den heftig gudenben Strebungen meines früheren Lebens nunmehr die Zeit gefommen fei, wo ich mit mehr hingebung und ohne polterndes Ueberschreien zu erlauschen habe, mas die nächste Butunft wolle, allerbings in fester Band die Bügel, aber mehr um linde einzulenken, als um, felbstwilligen Tropes voll, einen ohne Kenntnik des Dazwischenliegenden ftreng vorgezeichneten Pfad gewaltsam eigenfinnia zu verfolgen.

218 bezeichnend für biefen inneren Uebergang ftelle ich ein Gedicht hierher, das nach furzem Aufenthalt in München entstanden ift, als diese Stadt anfing, mir lieb und vertraut zu werben.

## Ein Abend.

(Münden, im November 1836.)

"Wie ber indische Gaukler feine gelben Ausgeln sausend fich um ben Ropf wirbelt, so gehen unsere Tagessonnen über unsern häuptern weg." — Cottlob Regis.

- Und ftiller wird's, und immer ftiller, icon Berhallt ber Abendglode letter Ton, Berrauscht des Tageslebens buntes Treiben : Nur einzeln manbelnbe Gestalten bleiben Noch hier und da in regem Ein und Aus. Schon ift bie leine Lebenswelt, bas haus, Curte, Beinrich Stieglit. 13

Geschmudt mit stillen Kerzen, jebes Zimmer Erglanzt mit seinem eignen Lichtgeslemmer, Und hoch hinauf bis unter'm Schindelbach Ist manch ein traulich Lämpchen wach.

Ein heimathloser Banderer schreitet sunnenb Die Straßen auf und nieber, Träume spinnenb.

Du ruhelofer Wanderer, ist der Exde weites Zelt Richt sortan Deine Heimathwelt? Nicht über Dir der himmel Stern-erhellt? — Und fühlst Du fremd Dich in der fremden Stadt, An liebender Erinn'rung trink Dich satt; Bo Du auch weilen magst, hier ober da, Berklärter Liebe Stern bleibt ewig nah.

Berklärter Liebe Stern — Du Stern ber Sterne, Du Wächter in unnahbar heilger Ferne, Du Strahl aus ewig klarem Friedensport, Sei mir gegrüßt auch an dem fremden Drt! —

Wie weil' ich boch an frembem Ort so gerne! Da, wo mich Riemand kennt, wird Reiner mich verkennen, Hier sucht mich die geschäftige Junge nicht, Bon jenen, die in Dogmen sich verrennen Und Alles nur nach sich zu-modeln lieben.

Toch scheut' ich jemals menschliches Gericht? Bas nach bem tiesten Schmerz ber herbste mir Bon Ansang an gewesen und geblieben, Ist ein ganz andrer — Dir, Du liebend Alare, Du ewig Rahe, sichtbar Unsichtbare, Berhehl' ich's nicht: —

— Daß Unberufene tonnten zwischen mir und Dir Die Bag' erheben, zwischen Dir und mir, In beren Doppellebens Anoten, eng verfolungen,

Riemals ein unberuf'ner Blid gederungen, Rie eitle Reubegier fand Pfab und Spur. Auch das gehört zu meinem Schidfal, und der starven Sphing Schidfal wird der Kinger Sieger nur Durch Treu' und unerschütterlich Behorren. — Das war mein Stolz, mein Sieg von Unbeginn, Daß meinen ganzen Schmerz ich nie Euch zeigte, Auch in den schwerften Stunden nicht, nicht wellend hin Das schwer getroffene Haupt zur Erde neigte, Gleich der gefnicken Blume, in dem Trostesworte Des Werkeltags erschloß des Herzens Pforte; Für Thräuenbächlein war mein Schmerz zu groß, Und allzuschr gewohnt dieß Herz, daß es erschloß Des tiefsten Innern rüdhaltlos Erscheinen Rur Ihr, der ewig Einen. —

Du mir ewig einzig Eine, — Mit ber ich einst vor'm Weltenthron erscheine, Du kanntest dieses Herz; in allen Stunden, Bis zu des Abgrunds sürchterlichem Rand, Bo starrend ich vor jenen Mächten stand, Die mit der Racht Gewebe mich so dicht umwunden, Daß selbst der treusten Liebe Retterhand, Dein innig Walten ich nicht mehr empfand. Und auf der neuen Bahn, in hell' und trüben Tagen hat's liebend nur für Dich allein geschlagen.

Die neue Pahn — eröffnet hurch die Macht Des großen herzens; die verscheuchte Nacht, Durch Bligestraft aus lichten Sternensphären — Wer kann dem Gott, der tödtend heilet, mehren? Dem Dämon, der gertrummernd Rettung schafft? Geheilt haft mit grausamer Liebe Kraft Den halb Berlornen Du; boch kann sein Leben, Wie start er auch sich fasse, jemals Dich, Du aller Frauen Krone, wiebergeben?

Nicht aber zagend Grübeln ziemet sich; Du Iebst, und daß ich kräftig mich bekunde, Wie Du's geschaut in schmerzverklärter Stunde, Das ist der Sinn der neuen Pilgerbahn.
In Deinem Lichte sollst Du triumphiren, Du Herrliche! an meinem Richtverlieren, Zu Schanden werden soll der Pöbelwahn. Beharren will ich treulich, will heraus mich leben, Will tummeln mich nach Deinem Wunsch und Willen. Bor'm Kamps des Lebens werd' ich nie erbeben, Ich werd' in Süd und Ost und Westen streben, Dein heiliges Vermächtniß zu erfüllen, Und sorderst Du bereinst mich vor Gericht, Dir und dem Himmel widerstreb' ich nicht.

3ch muffe gurnen, meinte Der und Jener, Des Schmerzes, ben Du liebend mir bereitet; Des ungeheuren. - Wie fo fernab schreitet, In stolzer Selbstbeschauung schwerem Joch, Ihr in der Liebe tieferem Berftandniß doch, Ihr überklugen Wähner! Ich zürnen Ihr? Wann zürnte je die Liebe Der Lieb'? Und welcher Liebe? Mit fo reinem Triebe, Solch' fühnem Selbstvergessen lieben Engel nur. Wir fah'n auf Erben eines Engels Spur Im schönsten Schmuck ber Erbe, vom alleinigen Gotte Entfandte Simmelsblume, Dich, Charlotte! -An Liebesmacht bis zu bes Grabes Pforten Bleibst Du ein großes Mufter bier und borten; An Liebe über's Grab hinüber wetteifr' ich und hier Erfenn' ich feinen Deifter über mir.

Drum hute, mit verwegenem Lanzensplitter Frevelnd zu naben Ginem Schrankengitter, Sich Jeber vor bem grabgeweihten Ritter! —

"Ein fahrend Ritterleben — auch eine Marotte Der jungen Zeit!" — Klingt's höhnend vor ben Ohren, Und Riemand kündet, wo der Klang geboren. Run ja, ich folge unbedingt dem Gotte, Dem Dämon, der mich leitet. Doch Dein Dämon ist Eins mit Dir, Mensch. — Weh' dem, der das vergist! Bleibst Deinem Dämon treu Du, fällst auch heimathlos, Du'nimmer aus dem großen Mutterschooß; Zerfällst mit ihm Du, nirgend blüht ein Glück Für Dich, bei scheinbar noch so lächelndem Geschick. —

Rimm benn ben heimathloß Gewordnen gastlich auf, Du fremde Stadt! — Wohl weiß er, seine Stätte ist nicht hier, Doch ausruh'n möcht' er gern bei Dir. — Ginst freilich bracht' auf seinem Wanderlauf Er mit sich ein unschäßbares Geschmeibe, Labung für Geist und Herz, die reinste Augenweide, Wohin er naht'. — Einst war es anders, ja; Jedwedem Schritt ein ganzer himmel nah — Doch was wir je in uns gebegt an himmel, Das raubt nicht mehr der Erde bunt' Gewimmel.

Bohlan benn, treu ben himmel in ber Brust, Den unzerstörlichen, ber höheren Kraft bewußt, Die nie verläßt ben Kämpen, ben getreuen, Birf, Wand'rer, Dich ber fremben Stadt, ber neuen, Wie ber Natur vertrauend in die Arme, Gestatte, daß bei ihr Dein Geist, Dein Herz erwarme, Rimm auf, was sie Dir birgt an Schmerz und Lust!

In Rettbergs Wohnung gaftlich anfgenommen, fonnte ich nach freiefter Luft und Laune unter ben Millidiener Runftschäten mich umthun, was benn auch in Begleitung der beiden Reifefreunde mehrere Tage hinburch unabluffig von früh bis fput gefthati - Beim Abschied rief mir Rolffe' noch' aus dem Bofftoagen gu: "Ich prophezeie, daß Stieglit vor 1836 von Milnden nicht fort fommt", - ein Brognoftifon-, bas ich mit hohnlachen zurückwies, weil ja mein Plan war ben anderen Tag fchon mich nach Regensburge und von dort die Donau abwarts zu verfigen. Am Abend war ein großer Ball zu Ehren des per procura politischen Bürfelfpiels als Rönig von Griechenland figurirenden Banernfpröklings und feiner Schwefter, ber Erbgroßherzogin von Darmstadt. Es war viel Schones und hubich Ausstaffirtes bott; aber mehr al all die flimmernde Staffage zog mich an der Grieche Mauromichalis, Sohn jenes als Hauptpatriet von feis nen Unhängern leibenschaftlich erhobenen Bietrobei und Erbe bes berühmt geworbenen Dolches, welcher mit bem Blute des als Berrather verschrieenen Prafidenten Rapodiftrias bas junge Griechenland von frembem Ginfluffe befreien wollte. - Dem fenrigen Batriotet als Philhellene empfohlen, murde ich bald vertraut mit ihm: fann hatte er feinen jungen Monarchen heimgeleitet und somit feiner heutigen Abjutantendienste fich entledigt, als er zurückehrte zu dem bereits berbeigeschafften Champagner. An immer begeisterteren Toaften fehlte es nicht, und die Ballnacht schlug um in bas lebhafteste Sumposion. Am anderen Tage, war an Abreisen nach Regensburg nicht; zu benten, mohl aber an eine vielleicht nahe Abfahrt aus bem Reiche ber Lebenden. Die Cholera, bieg huffliche Ungethitm, bem ich schon mehrmals mitten auf leichenbefäster Bahlstatt: getrott, hatte feit einigen Tagen insgeheim sich in Minchen eingeschlichen und hier, vorerft nur incognito withend, biegmal auch mir einen Befuch jugebacht, und zwar einen der ersten. Als Dottor B., eben aus Berkin in Minden anwefend, zu mir eintrat und den Pula befühlte, fah man bedenkliche Mienen. Und daß diese nicht Folge eingelernter Wichtiathuerei einer noch jungen. Praris feien, zeigte fich . barin, daß er von dem Augenblick an mein Bett nicht vepliefe und die verordneten Armeien keinem Anderen mir einzugeben erlaubte, immer je nach Beranderung bes Bulfes die jedesmalige Dofis abwägend. Erst am anderen Morgen, als die Gewalt des Uebels fich an einem burch ftarte Mittel herausgeforderten Schweiß zu brechen anfing, erkfarte mich ber forgliche Wächter für gerettet. Wenige Tage darauf ging ich, obgleich noch fehr schwach, wieder aus. Einer meiner erften Bege mar zur Anatomie, mo fie eben ben fraftigen Rörper meines nächtigen Champagnergenoffen fecirten. ben daffelbe Uebel, welches mich befallen hatte, hingerafft. Mauromichalis' vor Kurzem noch fa lebhaft funkelnde Augen ftarrten jest bewegungelos aus ben nervigen Söhlen; aber feine bleichen Buge ichienen ben gewohnten männlichen Trot nicht aufgeben zu

wollen gegenüber ben geschäftigen Zerftücklern seiner entseelten Hülle. Tags darauf begleiteten wir ihn zu Grabe.

Bährend ich nun langfam wieder zu Rräften tam und mich an den binnen turger Zeit entstandenen und immer von Neuem entstehenden Runftwerfen dieses schaffensluftigen München erfreute, machte ich mehrere Befanntichaften von hobem Intereffe. sprach Cornelius mich an, dieser Rraft- und Rernmensch, der, wenn er auch niemals Binfel und Balette in die hand bekommen, durch fein inneres Rünftlerauge eine Bahn würde gefunden haben gur Berforperung seiner Welt voll hober Anschauungen und Ideen, und ber auf einem anderen Bilbungegange vielleicht als epischer Dichter noch Soheres würde erreicht haben als er gleichwohl als Maler anregend und ausführend zu Tage gefördert; bann trat ich mit Raulbach, meinem speziellen Landsmanne und einstmaligen Spielfameraben, in nähere Beziehung und lernte bald in ihm einen mir lieben Menschen mit dem ausgeprägten Schönheitsfinne und bem icharfen fünftlerischen Blide fennen; Rottmanns verftandiges, freimuthiges Wefen und feine vielfeitige Bildung auch außerhalb feiner mit Meisterschaft geübten Runft sprach mich wohltbuend an, und in Genelli fprühte mit leuchtender Gewalt bas tede Fener bes Genius, bem nur angemeffenes Ronzentriren zur rechten Zeit und weises Maaghalten abging, um schaffend im fcmerften Sinne des Borts ein Höchstes und Herrlichstes zu fordern. — Dazu

bie unwiderstehliche Anziehungefraft, welche auf mich. den so gar nicht mit tritischem Auge, sondern mit rein poetifcher Empfänglichkeit Bervortretenden, bas Leben und Treiben ber jungen Rünftlerwelt ausübte; ich konnte mich nicht fatt feben an all biefem Werbenben und wanderte mit unermüdlicher Theilnahme von Staffelei zu Staffelei, von halb fertigen Thonmobellen zu roh behauenen Marmorbloden, überall bes mannigfach fich kundgebenden Lebens mich erfreuend: und am Abend mar es mir bann ein neuer Genug, inmitten eines Rünftlerfreises zu weilen, mo zwischen Bierfrügen und Guitarren, Gefang und Gefprach, trot der ichon gebieterifch ringeum verheerenden Cho-Lera die ungeftörtefte Fröhlichkeit herrichte. Rünftlerwelt in Masse macht fich gern, wenn fie ben Tag über bei ihrem Handwerkzeuge zugebracht, ben Abend zu Rute zu geselligem Geplauder und fühlt fich, hierin gang bas Gegentheil ber Litteraten, vom fünftlichen Lichte eber aus ihrem Studium vertrieben. als zu innerer Sammlung aufgeforbert. gemach, nachdem das unbefangene Singeben und die begeisterte Erregung erften Ueberraschtseins mehr beobachtenden Bliden Raum zu gönnen anfing, mich in biefen Rreisen störte, mar die Art, mit welcher fo oft über Abwesende abgeurtheilt wurde, mehr noch bas unehrerbietige Reben balb gegen ben einen, balb ben anderen ber glorreich vorragenden, gewöhnlichem Treiben unerreichbaren Meister. Balb mar es mir nicht möglich mehr einen Ruß in folch eine oftracirende Berfammlung ju feten. Defto ftarter feffelten mich die Meifter, beren Einladungen ich gerne folgte und burch beren Gespräch ich weit mehr mich bereichert fühlte, als durch manche Borlefungen; dem bier wirte unmittelbares Leben, bas Bort ging herver aus Anichanung und Erlebnig und ward Geftalt; ich wurde mir felbst unmerklich klarer und unbewuft bewufter. Gin befonders ichones Berhaltnig bilbete fich ju Cornelius, mit bem ich anfangs zufällig, fpater verabrebet, häufig auf Spaziergangen gufammentraf und beffon Schaffen ich oft Stundenlang mit freudigem Untheil unter belehrenden Gefprachen gufah. - Cornelius ift, mas auch an feiner Ausführung von Technikern mag in einseitiger Richtung ausgesetzt werden, gewiß ber tieffinniafte und gebautenreichste unter ben neueren Malern; oft habe ich gewünscht, feine Rartone mochten unausgeführt, unangefochten durch Uebertragung in farbige Gemande bleiben, um nichts von ihrer urfprunglichen Macht und Tiefe zu verlieren. - Bei meinem Baldeckerlandsmann Raulbach ibrach neben ber hoben Begabung und unermudlichem Streben zugleich der Rahmen einer fconen Sauslichkeit an, - in ber ich mich immer heimischer und wohler In feinem Atelier mar bamale eben fiiblte. große hunnenschlacht fertig geworden, in welcher ein bedeutender, halb mythischer, halb hiftorischer Moment mit geiftigem Auge erfaßt und bas Bigarre bes Gegenftandes durch den ebelften Formenfinn in bas freie Reich ber Schönheit erhoben ift. -

Wenn diefe und andere Meister manchmal todelnd über eine Richtung oder ein Werk sich aussprachen, so war das freisich etwas ganz Anderes, als was man sonst zu hören bekam; da ruhte Alles auf einer Grundsansicht, ging Alles hervor aus einem erusten, als das Richtige erkaunten Streben; überall sah man die Achtung vor dem Wesenhaften durch die Rüge des Zufälligen hindurch, und selbst Kaulbochs mitunter krankhafte Reizbarkeit ließ niemals durch den Stachel der Nebenbuhlerschaft sich so weit treiben, daß er verkanut oder verlängnet hätte, was Tüchtiges an dem Ruhmwürdigen sei. Bei den reichsten Anlagen zu ehler Liebenswürzbigkeit habe ich ihn niemals ohne Anerkennung sprechen hören über das Bedeutende. Und darum habe auch ich mich damals nie an ihm irre machen lassen.

Unter jüngeren Künstlern war vorzüglich Einer, ber mich anzog und für den sich der einmal ihm zugewendete Antheil von Tage zu Tage steigerte: — Angust Kreling ans Osnabrück. Kreling war damals kaum achtzehn Jahre alt, aber von einer für sein Alter ungewöhnlichen Urtheilskraft; dabei eine durchaus reine Natur, von lebhastestere Empfänglichkeit für alles edlere Geistige, überraschend klar in seinen Begriffen und von inwigster Liehe durchdrungen für die Knust, zu welcher ihn ein unverkennbarer Beruf trieb. — Er zeigte mir bald ein unbedingtes Bertrauen und kindliche Hingebung, und ich sühlte mich durch sein einssachsverständiges Wesen und sein ahungsvolles Lauschen immer mehr angezogen. Ideen und der Orang

zu beren weiterer Entfaltung als die Schranken der Bildhauerkunst gestatten, hat ihn später auch dieser untren gemacht und zur Walerei hinübergeführt; denn wie sehr auch in Allem, was er vornahm und aussihrte, sich Talent verkindete, so herrschte doch, dessonders in Gruppirung seiner Basreliefs, stets malerische Anschauung vor der plastischen Beschränkung und Rüchternheit vor, und Cornelius, mit dem ich ihn bekannt machte, hatte kaum ein paar Zeichnungen von ihm gesehen, als er seinen Uebergang voraussagte. Er hat, wie ich mit freudiger Theilnahme höre und lese, sich seit meiner Abwesenheit zu tüchtigen Leistunsgen entwickelt  $^{51}$ ).

Krelings Gesellschaft wurde mir immer unentbehrlicher. Oft saß ich, während er in Thon modellirte oder zeichnete — und er war unerschöpflich in Komposizionen —, auf seiner Stube lesend oder schreibend. Mitunter lasen wir auch gemeinsam, so das Nibelungenlied; und da er mit so brüderlicher Liebe an mir hing und gegen meine trüberen Stimmungen einen so wohlthätigen Einfluß übte, so wendete ich auf ihn des Dichters Worte an:

Niemand tröftete bas Herz und auch ben Muth Außer Giselheren, ber war Dir getreu und gut und nannte ihn fortan meinen Giselher. —

Bahrend ich immer heimischer wurde in der Münschener Künftlerwelt, wich ich litterarischen Berbindungen mehr aus Instintt, als mit bestimmter Absicht, aber vielleicht gerade beshalb um so entschiedener aus.

Das frifche Werbeleben, wie es fich hier in mannigfacher Beise tundthat, fprach mich im Gegenfat zu ber sublimirten Reflexionsatmosphäre Berlins gang befonders an. Der Enthusiasmus für die Runft beherrschte mich in diefer Zeit so einseitig, daß ich jede Art von Berührung nur in Begiehung gu ihrem Bebiet auffagte, felbst Bekanntichaften, die in anderen Berioden mich in gang anderer Weise murden interes= firt haben. So gewann Söltl, ber von ber ultramontanen Partei verbächtigte und barum feines hiftorifchen Professorats entfette Berfasser einer viel zu wenig geschätten, burch Forschung und Darftellung werthvollen Geschichte Deutschlands, meine Buneigung boch eigentlich zunächst durch bie freundlich hingebende Beife, mit ber er meine Runftstudien unterftutte; fo merkte Dr. A., der mit weit lebendigerem Gifer die jungften Strebungen ber Litteratur als die Lehrbücher ber Medizin verfolgte, mit fluger Diagnofe mir balb ab, daß mich zu fesseln litterarische Reinschmeckerei ber schwächste, artiftische Dofis bagegen die ftartfte Angel fei, und fo vermied er, ber Bewandte, vielfeitig Bebilbete, in meiner Nahe jede Berührung eines litterarischen Recipe, mußte auch mit biplomatischer Tattif in seiner ausgebreiteten Bekanntschaft mich nur mit Solchen aufammen zu bringen, die in meine vorwaltende Reigung Wäre nicht Dr. Ehrenbaum aus Berlin in München anfässig gewesen, es hatte eine geraume Beit vergeben konnen, ohne bag ich irgend etwas aus ber litterarischen Welt, so weit sich diese in Journalen fundthut, erfahren; denn außer ber Allgemeinen Beitung, die mich mit ber laufenden Geschichte in Berbindung hielt, nahm ich kein Blatt in die Sand. -Chrenbaum aber trat, als ich eben von der Cholera zu genesen aufing, freundlich zu mir heran und führte mich in das grün umschattete Gartenhaus, welches er mit Frau und Kindern bewohnte. Beim Unblick feines ältesten Töchterdens, eines bildschönen Daddens von feche Jahren, redete ich mir ein, fo muffe Lottchen in ihrer Rindheit ausgesehen haben; und das fefselte mich. Ohne das fleine Greichen mare Alles vielleicht mit ein paar Besuchen abgethan gewesen. -Wer übrigens Chrenbaums ganze Natur vollständig fennen lernen will, der wende fich zu feinem bei Brodhaus erschienenen Roman, "Der Pfpcholog", einem von nicht gewöhnlicher Begabung zeugenden Werte.

Ohne daß ich einen bestimmten Zeitraum meines Bleibens sestgesetzt hatte, war der Winter in das Land gerückt und an Abreise von München vorerst nicht zu benken. Wechsel und Briese hatte ich aus Wien und Oedenburg mir kommen lassen, meine Ausenthaltskarte von Monat zu Monat erneuert. Es wurde Frühling; die Rettberg'sche Wohnung, an der ich, sodald der Zeitraum einer zuzustehenden Gastlichteit vorüber war, auch zahlend theilgenommen, blieb, da der gutmüthige blonde Dilettant in seine Garnisonscheimath zurücksehrte, für mich allein und ich fühlte mich behaglicher darin, weil ungestörter. Während ich in Ausschlang und Aneignung des mich Umgebenden immer

freier wurde, hatten sich maucherlei Fäden angeknüpft, die einem mit minder dunkelm Hintergrund im Leben Stahenden wohl als begiltetend hütten erscheinen dürfen; aber ein Gehenkassen wie in Prag habe ich mir niemals wieder gestattet; der tiesere Ernst behielt immer die Oberhand, und einige tolle Perioden schnitt ich, mich selbst zusammenrüttelnd, bevor mirs über den Lopf muchs, plötzlich wieder ab.

Bu Wiederanknüpfen und ruhigem Durchführen alterer Plane ließ es bei mieber ermachter Arbeitsluft die Fülle neuer Eindrücke nicht fommen. - In ben Bergen war Alles Rlang in mir gewesen, Manches hatte fich unmittelbar an Ort und Stelle hervorgelebt und fogleich Gestalt gewonnen: Anderes trug ich als unverlöschliche Erinnerung in mir, bas sich anreihen wollte; nun war die Anschauung eines regen Rünftlerlebens hingugetommen und verlangte ebenfalls ihr Recht. - So hatte fich ein neuer Blau gebilbet, ber fich unter bem Doppelschilde "Bergesgruße und Münchener Wanderungen" froblich entfaltete. - Schelling und Frang von Baaber mogen mir verzeihen, wenn ich als Hospitant bei ihren Borlefungen mitten and dem Berfolgen tieffinnigfter Spekulgtion plöplich überschlug in Reim und Rhythmus, einen neuen Ring zu jener Doppeltette bilbend. -

Ein ftarkes Interesse ging mir auf mit Eröffnung ber Ständeversammlung im Frühjahr 1837. Die Deffentlichseit politischer Gerhandlungen, mir ein ganz neues Element, zog mich mächtig an, und viele Stun-

ben lang verfolgte ich mit ungeschwächter Aufmerksamteit ben Bang ber Debatten. Die Angriffe ber Dubosizion, die nothgedrungene Bertheidigung des Throns burch die Minifter, die ftarte Sprache gefinnungsvoller Manner und der fleinen Runfte fchlauer Rantespinner, Alles wirfte aufammen jur Bervollständigung eines bedeutungereichen Drama's. Als der Antrag, dak bem jungen Könige von Griechenland die Apanage als baprifcher Pring auch fortan verbleiben möcht, von einem der Abgeordneten Rheinbaperns, Billich, als unwürdig bargethan und mit gewaltiger Rraft ber Rebe wiederholt bekämpft wurde, und der freimuthige Redner mit ungefünfteltem Reuer in die Schlufbemertung ausbrach: "Sollte aber, mas Gott verhüte, burch ungunftige Umftanbe bebrangt bereinft Bring Otto in feinem Beimathlande eine Bufluchtoftatte fuchen, bann wird gewiß fein Bapernherz fich ihm verschließen und wir Alle werden freudig jedem Opfer für sein Bohl unsere Zuftimmung ertheilen" — da fühlte man sich burchbrungen von der Macht und der Bebeutung bes öffentlichen Wortes, fühlte, daß, was immer auch noch mangele und wie groß auch hier und da der Migbrand bamit sei, barin boch ber Funke glimme aller mahren Bolfsgröße, ber Reim verborgen liege einer unermeßlichen Entfaltung.

Mit der schinen Jahreszeit begannen wieder Ausflüge in die Umgegend in immer erweiterten Rreisen, dis endlich mich das verlockende Hochgebirge wieder in seine Mitte schloß. — Was ich hier in einer Reise

von Monaten innerlich und äußerlich verlebt, bas fteht mit lebendigen Bugen und mit frifden Farben verzeichnet in ben "Bergesgrufen" 52), die fich von ben ursprünglich mit ihnen zusammenhangenden "Münchener Wanderungen" immer mehr ablöften und benen es beschieden mar — veranlagt burch zufällige Befanntschaft mit einem für bie Natur schwärmenben Buchhandlerkommis -, endlich in fedem Bachsthum felbftändig geworben, bei dem unpoetischsten aller Berleger das Licht der Deffentlichkeit zu erblicken Habent sua fata libelli! - Bon meinen rüftigen Wanderungen und den durch freundliche Abenteuer bebingten. Raftungen im Baperlande, Throl, ben Gasteiner Alpen, der Tauernkette und dem Jagbrevier Berchtesgabens fehrte ich fpat im December erft nach München gurud, wo ich gwar einmal bereits im Auguft wieder vorgesprochen, angelockt durch die Anfführung meiner "Gedächtniffeier Mogarte" 53), aber gum Beilen nicht die Stimmung fand, sondern nach wenigen Tagen wieder aufbrach. - Jett mar meine Wanberluft vorläufig erfättigt, und es gefiel mir boppelt aut in meiner Wohnung, wo ich mich umgeben fab von meinem liebften irdischen Befit, ber Bufte und ben Bilbern Charlottens und bem meinem Blück und meinem Schmerz vertrauten hausgerathe, bas ich von Berlin mir hatte berüberfommen laffen, fobald ich eingefeben, daß an eine Rudfehr vorläufig in feinem Falle zu benten fei. -

## "Run zerbrecht mir bas Gebaube, Geine Absicht bat's erfullt"

hatte ich an Pape geschrieben, als ich ihm mit unbedingtestem Bertrauen das Ausheben meiner bisherigen Wohnstätte übertragen. Jetzt konnte ich aus meiner Studirstude wieder hinübergehen in Lottchens Zimmer, das ich ganz so eingerichtet, wie ich es, beinah ganz so, wie sie selber es an dem schmerzensreichen Schissbauerdannn: verlassen. Und das war mit ein großer Schatz und herrlicher Gewinn.

Ein anderer Gewinn mar mir zugefallen in ber Anwesenheit eines Menschen, mit bem ich in ber lesteren Zeit meines Berliner Aufenthalts mich berglich befreundet hatte und der gegenwärtig mit mir daffelbe Baus bewohnte. Bahrent meines sommerlichen Berglebens maren die Gebrüber Marggraff in München eingetroffen und hatten, ba fie mich nicht fanden, mir ofmen Befuch in Partenfirchen gemacht. - Schone Stunden murben dort verlebt, reich an Erinnerung und Gegenwart, benen fich ein gemeinfamer Streifung burch das baprifche Gebirg anveihte. Rachbem ich, von erneuter Wanderluft hinausgelockt, mich ber bleibenben Stätte wieber abgewenbet, hatten bie jungen Freunde das auch ihnen zusagende Mittuchen fich erfeben ju Begründung eines litterarifch-artiftischen Journals. 216 biefer mehrere Monate hindurch eifrig verfolgte Blan, bereits feinem Gelingen habe, scheiterte, war hermann heimgekehrt, Rudolf aber zurückgeblieben mit der Zuverficht, endlich bennoch einen Anter.

gruib: gu finben für feine artiftifden: Gebantenfegler: Ihn traf ich jest in voller Arbeit, zum Theil bereits bemt Anordnen bes Materials für feine "Jahrblicher ber Runft" gewihmet: In mir hatte feit ber Rick tehr vorwoltend ber "Gruff an Berlin" Burgel geichkagen, ber von feiner ursprituglichen Beftimmung ale Gahneftein: ber Miluchener Banberungen: fich: immer felbständiger ablöfte und in den erften Monaten von 1888 meine hauptbeschäftigung bilbete. es mun mit bem aller Berliner Zuftanbe fo: tunbigen Frentde gar Bieles zu durthsprechen und zu burcht: tunusfen, und unfere Distniffionen, manchmal bis in bie: fpate Racht herein geflihrt; wurden nicht felten am anderen Morgen mit erneutem Gifer in fehriftlichen Handbillets wieder aufgenommen: Bet ber Nachbarschaft unserer Wohnungen fanden diese unter Santt Antonit treuer Beihalfe rafch ihre Abreffe; und da ber Schluftbioten ber jungften Debutte faft immer einen Anfnüpfungefaden zu neuen Berhandlungen übrig ließ, fo gerieth das Beberfchiffchen unferes: ebenfo fampf- als verföhnungeluftigen Austaufches niemals in Stocken; - Was. Marggraff vornehmlich an mir aussetzte, mar mein beftundiges Erweitern bes Bebichtes von innen herans: - 3th werbe es noch gan aus feinen Fugen treiben, behauptete er; und wenn er auch die Entfaltung bes einen und bes anderen Blattchens gut hieß, fo warnte er mich eenftlich, durch allguviele neue Iweige die aften ursprünglichen in Schatten zu ftellen. "Man wird zutetzt ben Walb vor

700

Bäumen nicht mehr seben!" rief er einmal ärgerlich. als ich raftlos fortfuhr in meinem entfaltend-zerftören-Und mit dem Ausbruck "entfaltenbes Zerstören" habe ich mein damaliges Thun vielleicht nicht unrichtig bezeichnet. Wenn auch mancherlei an fich Intereffantes burch bas fortmahrenbe Nachgießen hinzugetommen ift, die Anschaulichkeit der in ursprünglicher Empfängniß auftauchenden Grundidee, ber Bufammenhang und die freie Gliederung der Hauptformen hat unbeftreitbar baburch eingebüßt. - Strenge Beobachtung bes vorangeftellten Motto: "Die Bahrheit, die Wahrheit, und mar' fie Berbrechen!" hatte mich von Anfang an mit leibenschaftlichem Drange erfüllt und in rafch vorwartstreibenber Begeifterung in ber als Zufunftstraum geftalteten Wanderung burch mein Meffa bis ans Riel geführt. Bürdigung bes Edten und Tüchtigen, ju Ehre Bringen bes Berfannten, Entlarvung hohler Anmagkung und Selbstsucht. Wecken folummernder Reime und fcarfes Bezeichnen als Berirrung mir erscheinender Bahnen - bas waren die Hauptgefichtspunkte, bie ich überall im Auge hatte, gleichviel, ob Lob und Tadel Freunden oder Feinden gelte. - Daß mitunter leibenschaftlicher Brrthum fic in das Gewebe eingeschlungen, daß hier und ba ber ungeftüme Drang nach Unparteilichkeit mich über bas Biel hinausgetrieben, mage ich nicht zu bestreiten; daß aber nirgendwo feindselige Absicht an noch fo scharfer Rüge theilgenommen, barf ich bie Sand aufs Ber; betheuern. Giner ber erften Beurtheiler - im fran-

tifchen Merfur - fagte mir bas fpater eingetroffene Ergebniß voraus: daß eine Menge erbitterter Angriffe und unverföhnlicher Gegner mir aus diefem Gruge erwachsen murben, weil ich gewagt, so Bielen scharf ins Angeficht zu leuchten, mahrend meine gepriefenen Beroen entweder im Grabe ruhten oder zu ben ftill Hinnehmenden gehörten, die das Wort des lauten Martts verschmähen. — Aber nicht nur vielfältige Feindschaft ift mir aus diesem Gedicht hervorgegangen, auch auffallende Ueberschätzung ist ihm mannig= fach zu Theil geworden, und ich habe heute noch manches ihm zutommende übertriebene Lob zurudzuweisen. Außer der durch bas vielfache Nacharbeiten eingetretenen Unform table ich vornehmlich die allzugroße Menge aufgeführter Berfonlichkeiten, welche bem richtigen Berportreten bes Besentlichen Gintrag thut. Dazu kommt, daß nicht Weniges fich eingeschlichen, bem als aller Butunft entbehrend gar feine Stelle in einem Butunfts= traum gebührt. Auch bas Sichbreitmachen fo mander Laune des Moments, die vielerlei nedischen Seitenfprünge ichaben offenbar bem ernften feierlichen Grundton und bem gemeffenen Schritte bes Bangen 54). Eine Zeitlang schwebte mir vor, bas Gedicht fünftig einmal in erneuertem Abbruct feiner urfprünglichen Beftimmung gemäß als Schlufftein ber "Münchener Banberungen" hervortreten zu laffen, wo es bann felbft mit feinen burch die Beit bedingten Bufagen leicht um die Salfte fürzer und eben badurch um fo reicher erscheinen bürfte. -

benen ein höheres Element galt und benen es angelegen war, an Berbreitung höherer Elemente mitzu-Diese zogen mich zunächst an; aber, einmal im Strome, zieht bann Gins bas Andere nach fich. Es blieb nicht bei jener erften Borlefung: manch neue Bekanntschaft hatte mich lebhaft angesprochen, freundliche Einladungen mich verlockt. — Bald wechselten Borlesungen mit Gefellschaftsspielen, bald war eine Landpartie, bald ein Diner, bald Broben, bald Aufführung lebender Bilder, und bald hatte ich taum Reit mehr übrig für meine alten, echten, fopficuttelnben Freunde, für eigenes stetiges Thun taum noch bie rechte Sammlung. Ich tnirschte über diese mir wiber Willen über ben Sals gekommene Beranderung, bie mir, mas bas Schlimmfte mar, boch eigentlich recht reizend vorkam. - Ein völliges Losreifen, ein nachtheiliges Abschütteln schien nur möglich burch eine zwischenfallende Beriode und mar nothwendig, wenn ich wieder Ich felber werben wollte. Ich beschloß eine Reife. Diese murbe um so munichenswerther, ba ich nach Erscheinen bes Bufunftstraums in unerquickliche Ronflifte mit den bahrischen Ultramontanen und Byperpapisten gekommen mar, beren anonymen Angriffe in der frommen Sion und in der murzburger Rirchenzeis tung ich sogar gegen meine Gewohnheit öffentlich ju antworten mich hatte hinreißen lassen. war eine Reihe "Portraits ohne Namen." — Charaftermasten münchener Notabilitäten voll beißenben humors — burch Mittheilung an Ginzelne zu fo

lanter Besprechung getommen, daß fie ben Betreffenben fremd bleiben tonnten. So mehrte fich die Schaar heimlicher Gegner mit jedem Tage; mit jedem Tage wurden mir die fortwährenden Begereien widerlicher, ftbrender. Deine Freunde hielten einen langeren Ausflug für unerläffig; felbft ber preußische Gefandte ließ mir durch den redlichen Apollonius von Maltig ben wohlgemeinten Rath ertheilen, mich für einige Zeit von München zu entfernen. Ginen turgen Aufschub bewirfte noch bas Erscheinen bes Rettich'ichen Runftlerpaares, das ich mahrend ihres vierzehntägigen Aufenthalts als Gaftspieler ber Bühne gar lieb gewonnen. Besonders interessirte mich die reichbegabte Frau, die ich früher ichon als Julie Bley noch in glücklicheren Zeiten hatte auftreten feben, wo fie mich in Einzelmomenten lebhaft an Sophie Müller erinnerte. Leiber hatte seitbem bie mit unwiderstehlicher Macht zum Bergen bringende Stimme im zunehmenden Gefühl der Rührungsfähigkeit beifallklatschender Buhörer ein Etwas angenommen, das nicht felten an Manier ftreifte und fo ber reinen Wirkung bei bem ungeschminkte Bahrheit von dem Rünftler Berlangenden Gintrag that: immer aber gehörten ihre Leiftungen noch zu ben fehr erfreulichen, und man tonnte fich mitunter eines nabe an bas Befte Grenzenben erfreuen. Gleich nach ihrer Abreise trat auch ich meinen Ausflug an. Als ich meinen Bag für alle Falle mir auf unbeftimmte Zeit verlängern ließ, hatte ich freilich teine Ahnung von ber Dauer meiner Abwesenheit; als mich Curbe, Beinrich Stieglit. 14

• . , • •

## Jünftes Buch.

Soll ich eine malerische Reisebeschreibung entwerfen? - 3ch fonnte es, und mit ben lebendigften Farben. In mir blühte es von Duft und Leben wie ich nach raschen Tagemärschen ben Brenner überftieg und nun mich als Siblandswanderer betrachtete. Der erfte in gerader Richtung gegen Guben zueilende Strom, die Gifach, war mir berauschenbe Mufit; im früchtereichen Etschthale schaute Alles verklärt mich an, und wie ich über Salurn hinaus die braunlichen Stalienergefichter fah mit ben fcmarzen verlockenden Augen, und in mein Ohr die weichen Klänge ber Sprache Taffo's brangen, ba fühlte ich ihm die Garten Armidens nach; unwiderstehlich zog es mich weiter und weiter; es war mir, als muffe ich als Rind hier aufgefunden und von unbefannten Mächten nordwärts über die Alpen getragen fein und fei nun aufgebrochen, meine Beimath wiederzufinden. Um fich genügend auszusprechen, mar meine Stimmung zu bewegt, zu haftig überfpringend von einem Eindruck zum anderen; Alles zitterte in mir und stammelte nur abgebrochene Laute. So muß der Phithia zu Muthe gewesen sein, wenn sie über der mhstischen Höhle, durchdrungen von dem Hauch dämonischer Gewalten, jene Räthselworte ausstieß, die dem Kundigen zu deuten überlassen blieben. Erst später ist es mir gelungen meine damalige Stimmung verständlich auszusprechen; am kürzesten vielleicht und entschiedensten, ohne den haftigen Wogerschag, der sie umrauschte, in einem Gedicht, das ich in einer der glücklichsten Perioden meines neuen Lebens gesungen und bas künstig einmal die neue Reihe der "Bergedgrüße" eröffnen soll.

## Ber Sudlandswanderer.

Ich steige nieber die Alpenwand Und wandr' entgegen dem wälschen Land, Schon ziehet südwärts Fluß und Bach; Ich zieh' den Flüssen und Bächen nach, Ich gönn' mir kurze Rube kaum, Bon Südlands Blumen blüht mein Traum, Und wunderbare Bilder ziehn Rukunstsverheißend vor mir hin.

Wirst Du's erreichen bas schöne Ziel, Der frühen Träume holdes Spiel? Wird sie entsprechen dem Ahnungsbrang, Die Wirklichkeit in Bilb und Klang? So reichen Schatz an Lust und Leid Birgt Dir der Schacht Bergangenheit— Wär' nuch die Zukunft noch so reich, Was knun siewieten, jenem gleich? Richt nach Bests ist mein Begehr — Oft schaut' ich an der Sterne Deer — Wich trug Empor des Geistes fühner Flug — — So ziehst auch du mir Herz und Sinn, Julia, mächtig zu dir hin, Sin neues Leben wintet mir, Ich fühle dappelt mich in dir.

Umschlingen wird sich, rein erglüht, In beinem Arm mir Rord und Süb, Der beutschen Heimath Ernst und Treu' Berläßt mich nicht, erstartt und neu Wird sie an beiner warmen Brust, Erhlühn zu frischer Lebensluft, Bis sich die hohe Alpenwand Berwandelt zum Bermählungsband.

Freilich mußte, bis es zu dieser Klärung kam, noch mauche Schlacke sich herausglüben aus dem inneren Metall, und mancher Sturm noch sollte brausen, besvor die Klänge Gestalt und Maaß gewinnen konnten, die zu ihrer Zeit von der innerlich festen Haltung auf meiner doch nur scheinbar regellosen Bahn Zengnis ablegen werden.

An den nördlichen Ufern des Gardasee's, in dem reizend an ein weites Gartenthal sich anlehnenden Torbole machte ich zuerst Halt und durchstreifte die an mannigfacher Schönheit reiche Umgegend. Dann abwärts nach Berona und nach Mantua, an beiden wo Angesichts dos ehrwitrdigen Dogenhalasies und der aus Siegestrophäen erbauten Marketirche die Gestlichkeit den Monarchen empfing und durch die gassende Menge in den Tempel führte, da freilich hätte sich auch dem Ueberraschtesten wohl die Frage aufgedrüngt: Wo ist der herrliche Bucintoro und die stolze Signoria und der Meeresbräutigasn? Wo sind die Flaggen der unterworfenen Königreiche und was bedeuten die fremden Farben im Gediet des Flügellöwen und das drohende Geschütz unter den Säulen der Berathungshalle?

Rächft dem Einzuge war es vornehmlich die Regete ber Sonboliere und die Erlenchtung bes Martusplages, was die faiserliche Anwesonheit mahrhaft verherrlichte, fene ein Tagesfest, bas ben großen Kanal in all feis ner jest noch möglichen Schonheit und bas venezignifche Bolf in feiner kindlichen Froblichkeit zeigte, Diefes ein abendliches Schansviel, in welchem die gebrangte Rülle unvergleichlicher Gebande eine ans Licht gemobene Architettur erfchien. Auferbem wurde fo Bieles aufgeboten zu Schau und Berftreuung, daß man mahrend biefer Tage gar nicht Zeit und Stimmung fand für bas ruhige Beschauen bes eigentlichen Benebigs. So nahmi-ich mir benn nach bem Abzuge bes feftlichen Tumules eine Wohnung an der Riva und beichloft, nicht eber von hinnen an weichen, als bis bie libermaltigenbe Macht ber neuen Ginbrude fich geklant und in ein rubines Bette geleitet habe. Betannefchafon suchte ich nicht, überließ mich hierin ganz und

· ....

gar bem Aufall; aber unermüblich fpurte ich Allem nach, was irgend Beziehung hat zu Benedigs Bergangenheit; ich wollte Benedig, und nur diefes. In diefem Drange tam mir ein alter Bartariole fehr ju Sute, beffen Jugenberinnerungen noch in bie Zeiten der Republit fielen und ber unerschöpflich war im Er-Bon besonderem Interesse mar mir eine Sage aus ber Jugend bes Dogen Gebaftiano Riani, Die schon früher mich start angezogen und jest mit erneueter Gewalt auf mich eindrang. Ich wollte fie episch behandeln. Aber die zu solchem Thema erforder-Lichen Nachforfchungen im Gebiete ber Gefchichte führben mich weiter und weiter; immer neue Anfnupfunge. wurtte boten fich bar, und inbem ber Blan noch vor ber Sandanlegung in fortwährender Enfaltung muche, entwand er fich zugleich der Möglichkeit, feiner urfprünglichen Empfängniß gemäß ausgeführt zu werben, unb nahm eine gang andere, bei weitem umfangreichere Beftalt an. Roch ehe ich mir ber ganglichen Beranberung bewuft geworden, war an bie Stelle ihres Bertreters, bes Dogen Biani, bie Meeresbraut Benegia felbst getreten. Ein großes lprifches Epos rollte fich mir in ahnungereicher Gerne auf, eine Rette, ju meleher jener frühere Plan in seinem ganzen Umfange nichts weiter als einen Ring abgeben konnte; und je lebenbiger mir biefer Gebante wurde, um fo mehr fdrumpfte Bieles, bas bisher mir wichtig an fich gefebienen, zu unscheinbarem Beimert zusammen für einen Bau von breitem Fundament mit entsprechenden ThurOrten dem Einzuge des nunmehr auch mit der lombardischen Krone geschmückten Kaisers beiwohnend. Das Andenken Mantua's hat sich mir ganz und gar mit Giulio Romano vereinigt, der hier so vielen Orten den Stempel eines gewaltigen Schöpfervermögens eingedrückt, das selbst in seinen Ausartungen noch zur Achtung zwingt. In Verona gewann der theatralische Apparat zu Ehren der hohen Gäste Sinn und Bebeutung bei den Darstellungen innerhalb der mächtigen Arena; und nahm sich das galonirte Lakaienwesen auch um so possirischer aus zwischen den ernsten dunkeln Mauern des großartigen Römersbaus, so gewann die Wasse verstells dagegen etwas um so mehr Achtung Einslößendes.

Die Borstellung in dem olympischen Theater zu Bicenza — diesem Kartenhäuschen, nach dem Borsbild der antiken Bühne entstanden in der Laune des doch stark modernisirenden Palladio —, obgleich nach jener riesenhasten Szenerie etwas kleinlich puppenhast, gewährte doch ein eigenthümliches Interesse eben so wie die Wettspiele auf dem großen Pra della Valle in Padua. Um eigenthümlichsten aber und um des zauberischen Rahmens willen am reizenbsten gebettet wurde dem glänzenden Strome des von Mailand heranwogenden Kaiserzuges in der wunderbaren Steins und Wasserwelt Benedigs.

Es war ein glücklicher Zufall, gerade um diese Zeit in Benedig anwesend zu sein, und bes Raifers Ginzug in die Dogenstadt allein einer weiten Reise werth. —

Ber, untundig der Beltereignisse der letten fünfzig Rabre und nur befannt mit ber alten Berrlichfeit ber stolzen Meerestönigin, in dem Augenblick in die nordweftliche Lagune ware versett worden, wo all die reichgefchmudten Fahrzeuge fich beranbewegten zum Empfang bes beutschen Berrichers, Der hatte in ber erften staunenden Ueberraschung leicht eines jener Reste vermuthet, mit welcher die bankbare Republik einen heimtehrenden Sieger empfing. Munizipalität, Raufmannfchaft, bie verschiebenen Behörden und Gilben, Robili und Bürger hatten mit einander gewetteifert in geschmadvoller Ausstattung von Barten und Gondeln; feit langerer Zeit bestehende Bereine, die man sonst nur zur Kafchingszeit unter ihren Masten umberziehen fieht, hatten, jeder dem angenommenen Charafter gemäß, fich in festlichem Rostum heranbegeben. Die Reapolitaner unter Fülle von Orangen zu der munteren Tarantella tanzend, die Spanier ben üppigen Fandango mit bem Schall ber Raftagnetten begleitend, die Chiozotten unter ihrem Kischergerath handthierend: dazu eine schwimmende Druckerei, welche die zu biefem Tage verfertigten Sonette und fonftigen Rlingklang auf ben Baffern feste, brudte und vertheilte: bunte ftrablende Rleiber und Wappen und Livreen übergli, und Sunderte von Barken weit umber die Beotte umgautelnd, die, ein schwimmender Luftgarten voll Blumen und fruchtbeladenen Stämmen, inmitten eines durchsichtigen Bavillons das kaiferliche Paar herantrug. — Wie das Alles bem hohen Säulenpaar ber Biagetta nabete,

wo Angefichts des chrwitrdigen Dogenpalastes und der aus Siegestrophäen erbauten Markustirche die Geistlichkeit den Monarchen empfing und durch die gassende Menge in den Tempel führte, da freilich hätte sich auch dem Uederraschtesten wohl die Frage aufgedrüngt: Wo ist der herrliche Bucintoro und die stolze Signoria und der Meeresbräutigam? Wo sind die Flagenen der unterworfenen Königreiche und was bedeuten die fremden Farben im Gediet des Flügeslöwen und das drohende Geschütz unter den Säulen der Becathungshalle?

Rächst dem Einzuge war es vornehmlich bie Regete der Gondoliere und die Erlenchtung bes Martusplaties. was die faiserliche Anwesonheit mahrhaft verherrlichte. fene ein Tagesfest, bas ben großen Ranal in all feiner jest noch möglichen Schönheit und bas venezianifche Bolt in feiner findlichen Froblichteit zeigte, Diefes ein abendliches Schanspiel, in welchem die gebrangte Rülle unvergleichlicher Gebande eine ans Licht gemobene Architettur erichien. Außerbem wurde fo Bieles aufgeboten zu Schau und Berftreuung, bag man mabrend biefer Tage gar nicht Beit und Stimmung fand für bas ruhige Beschauen bes eigentlichen Benebigs. Go nahmilich mir benn nach bem Abzuge bes feftlichen Tumulte eine Wohnung an ber Riva und beschloß, nicht eber von hinnen zu weichen, als bis bie tibermaltigenbe Macht ber neuen Gindrucke fich getlärt und in ein rubiges Bette geleitet habe. Belannefchaften suchte ich nicht, iberließ mich hierin ganz und

١.

gar bem Aufall; aber unermüblich fpurte ich Allem nach, was irgend Beziehung hat zu Benedigs Bergaugenheit; ich wollte Benedig, und nur biefes. In diefem Drange tam mir ein alter Bartariole fehr au Gute, beffen Jugenberinnerungen noch in die Zeiten der Republit fielen und ber unerschöpflich war im Ergablen. Bon besonderem Interesse mar mir eine Sage aus ber Jugend bes Dogen Gebaftiano Riani. bie schon früher mich ftart angezogen und jett mit erneueter Gewalt auf mich eindrang. 3ch wollte fie episch behandeln. Aber die zu folchem Thema erforderlichen Nachforfchungen im Gebiete ber Geschichte führben mich weiter und weiter; immer neue Anfnupfunge. puntte boten fich bar, und indem ber Plan noch vor ber Sandanlegung in fortmahrender Enfaltung muchs, entwand er fich zugleich der Möglichkeit, feiner ursprünglichen Empfängniß gemäß ausgeführt zu werben, unb nahm eine gang anbere, bei weitem umfangreichere Ge-Roch ehe ich mir ber gangtichen Beranderung bewuft geworden, mar an bie Stelle ihres Bertreters, bes Dogen Biani, die Meeresbraut Benegia felbft getreten. Ein großes lyrifches Epos rollte fich mir in ahnungereicher Gerne auf, eine Rette, ju meleher jener frühere Plan in feinem gangen Umfange nichts weiter als einen Ring abgeben tonnte; und je lebenbiger mir biefer Gebante murbe, um fo mehr fcrumpfte Bieles, bas bisher mir wichtig an fich gefebienen, zu unscheinbarem Beimert zusammen für einen Bau von breitem Rundament mit entsprechenden Thur-

men und Zimmen. In diesem Sinne trieb ich iebo meine Studien. — In Deutschland waren indeffen ( .... aus welchen trüben Quellen herrührend, weiß man wohl" - wurde mir von München gefchrieben) verschiedene Berüchte ausgesprengt worden, als sei mein längeres Ausbleiben die Folge eines gegen mich ergangenen Berbannungeurtheils; und Zeitungsblätter wiederholten unter mannigfachen Bariazionen biefe Be-Die Aufforderungen, durch eine formliche Erflärung bieselben zu widerlegen, wies ich von mir, ben Getreuen in ber Beimath vertrauend, die bas an meis ner Stelle thun wurden, und lebte mich indeffen immer tiefer ein in den Frieden der Lagunenwelt. Gin ftiller, feierlicher Ernft war über mich gekommen; mein Innerftes erfüllte als zu geftaltenbe Ibee "Benebig im Spiegel ber Bergangenheit" - und an diesem Reim- und Quellpunkt fühlte ich mich hingegeben, und por feiner Bollendung glaubte ich an nichts Anderes benfen zu burfen. Jett batte Munbt mit Recht feinen alten Borwurf meines "Spinnens ins Unenbliche" erneuen burfen, zumal da mehr und mehr bie innere Anschauung des ganzen, so unendlich herrlichen und fo unendlich elenden Staliens zugleich mit unferem theuren zufunftsschwangeren Deutschland sich als durchschimmernder hintergrund und mit zu befruchtender Saatboden in die Gesammtheit ber neuen Aufgabe Aber ich hatte auch mit vollstem hineindrängten. Rechte ihm erwidern durfen, dag ich die Umriffe des weit hinaus Borliegenden in scharfen Rügen verzeichnet in mir trage und daß zu deren Aussührung mich unrückweisbare Mächte treiben, das "Ich kann nicht anders" unseres kräftigen Reformators, die Summe jedes thatgebietenden Gedankens. Ich wüßte mein inneres Leben in jener Periode (Winter 1838—1839) nicht besser zu bezeichnen als durch ein Sonett, das ich an einen Freund in die Heimath sendete, der sich mit Bekümmerniß über meine Zukunsk geäußert und mit liebender Fürsorge an eine baldige Heimkehr gemahnt hatte:

Den Drachen, ber mit grimmer Wuth und Schwere Nicht abläßt auf bes Ringers Bruft zu brücken, Gewohnt in stetem Kampfe zu ersticken, Ihm steh' gewappnet ich mit Schilb und Wehre.

Mir wedte nicht Verlust endlose Leere, Ich barf vom Baume ber Erinn'rung pflüden; So weil' ich mit verklärten Janusbliden, Auf diesem großen Katasalk im Meere.

Der Schmerz warb mir ein Saatfelb; im Besitze Des heiligen Guts, bas tein Berluft entwenbet, Fühl' ich gedoppelt alten Muth und Stärke;

Wenn Andere zittern vor des Schickals Blige, An mir hat es sein Aeußerstes vollendet, Und keine Furcht stört mich im Tagewerke.

(Benedig, ben 16. Rovember 1838.)

Mein einziger näherer Umgang mährend dieser Zeit war, seltsam genug, ein Mensch, ber nie zuvor sich um Boesie bekummert hatte, eine Natur von durchaus

mathematischer Grundrichtung, aber offen ben verichiebenartiaften Ginbrücken. Der Zufall hatte uns zufammengeführt, als eben bie erften Reime meines Benezianerplanes in mir Burgel folugen. Sein lebenbig = zuthunliches Befen, feine rege Empfänglichkeit brachten mich balb zu näherer Erklärung, fein icharf eingehender Berftand überraschte mich erfrenlich; und ihm war es - ich weiß taum, ob mehr angenehmer Beitvertreib, ob mehr eine aus innerem Bedürfnig hervorgehende ernfte Angelegenheit, fich immer in genauer Renntniß meines Thuns und Treibens zu erhalten; manchmal ichien es jogar, ale habe dieje fangui= nisch = wandelbare Ratur mehr Intereffe für das als neue Ericeinung ihm fich dorbietende dichterische Entfalten als für feine bisher verfolgten mathematifch= physitalisch=chemisch-strategischen Entwürfe. Ich glaube. wir haben während der Zeit unferer naheren Berbindung gegenfeitig wohlthuend aufeinauder gewirft; er hat durch fein falt abichneidendes und bennoch mir gegenüber niemals theilnahmlofes Wefen pielfach beigetragen, mich in mir felber zu beruhigen und zu flären, und ich habe, fo lange ich Ginflug auf ihn geübt - das beint: fo lange feine Laune dauerte, mahres Interesse an mir zu nehmen - unwillführlich seinem etwas ftart auf Meußerliches gerichteten ehrgeizigen Streben mehr inneren Salt und Glauben an ein boheres Element eingeflöft. Um biefer tieferen Begiehungen und feines mir unvergeflichen lebhaften Antheils willen an all meinem Dichten und Denken in

einer noch häufig von unruhigen Bulsichlägen bewegten Reit habe ich mir auch nicht verfagen kommen, bas Briefliche meiner Banberungen burch Iftrien und Dalmazien an ihn zu richten, ale ein Denkmal fcboner Stunden, von benen ich taum weiß, ob fie ihm felber noch scharf gegenwärtig finb. - Er ift ber Leonhard, den ich aleich zu Anfang bei der Abfahrt nach Trieft mit feinem Bornamen, fpater balb nach feinem Beburteland als Ballone, balb nach feinem Stande als Marineoffizier und fonft unter verschiedenen Formen anrede. Ueber ihn schrieb ich den 25. December 1838 an einen Freund -: "- - Auf biesem großen Sarfophag, umschwirrt von dem libellenartigen Betriebe bes Tages, verschliefe ich zwar die Boren feinem noch fo flüchtigen Luftzuge ber Gegenwart, faffe aber mit ben tieferen Athemgugen boch eigentlich nur die Bergangenheit und bin noch immer mehr ein Ginfaugender ale Ausftromender. Dazu tommt, daß ich beinahe gang auf mich allein verwiesen bin. Es fennt mich eigentlich, mein Innerftes, fein Ginziger, und ich glaube bie bunte Maste bes Tages gut zu handhaben. Der Ginzige, mit bem ich nüheren Umgang pfloge und dem fich vielleicht unwillführlich bann und wann ein innerer Laut verrath, ift ein Marineartillerieoffizier, ein Menich von icharfem Berftande bei tuchtigem Wiffen und, mas mir mehr ale Alles gilt, von regem Streben burchbrungenem männlichen Ginne. Sein gan-3es Wefen ift der Art, daß ihm gegenüber weit mehr ber Gebanke als das Gefühl fich Luft zu machen Anlaß findet. Gleichwohl ift er keineswegs gefühlloß; nur mehr zurückgedrängt find die Gefühlsfäden in die ser etwas härteren Menschenpflanze, deren gesunder Kern sich früh gewöhnt hat dem Lebenssturme nur die rauhe Schale zum Bestreisen darzubieten. Er ist sür mein gegenwärtig Sein gerade der wohlthätigste Umgang . . . " — — Und am 1. August 1843 schried ich von dem Leonhard der Dalmatinerbriese: "Diese seltsam gemischte Menschennatur, welcher nur Eines sehlt, um zu wirklich Bedeutendem im Leben zu gelangen, — Ausbauer" . . . —

Der Uebergang jum Frühling 1839 brachte mich ftart wieder aus dem Gleichgewicht. Der in den Lagunen vorwaltende Siroffo hatte feine Berrichaft anaetreten. Bas schwächlichen, vornehmlich bruftleidenben Ronftituzionen Erquidung, brachte mir Berberben. Das Blut malzte fich in ungeftumer Aufregung burch bie Abern, das Berg schlug hörbar Tag und Nacht und ließ zu feinem erquicklichen Schlaf tommen höchstens ein turges Entschlummern mit beangftigenden Träumen -, die gute ehrliche Egluft verschwand faft ganglich, ber Gebanke erlahmte und die Reftigkeit bes Willens fant zum Rullpunkt herab. Alles, mas in guten Tagen fich wie von felbst und von inneren Springfedern gehoben geforbert, ftodt und lahmt in einem folchen Buftande, und Rraft haben nur noch trübe Borftellungen, die eben bann boppelt geschäftig

find ihr angemaßtes Recht geltend zu machen und weit über die Gegenwart hinaus ihre dunkelen Schwingen breiten, mit haftigem Mügelichlage bie Damonen ber Berwirrung und Bergagtheit wedend. Ber ähnliche Buftande fennt, ber wird in biefen Bugen ihr getreues Bild erkennen. Ich weiß nicht, ob Allen das sie begleitende Belufte befannt ift, fich burch einen herzhaf= ten Aberlag Erlöfung ju ichaffen an ber mitunter umerträglich werbenden Qual, und die heimlich flüfternben Stimmen, welche bieg Gelüste zu unterhalten und zu unterftüten unermüblich find. — Gegen biefen Teufelssput hatte ich manchmal Wochenlang anhaltend ben armen Reft von Willenstraft aufzubieten, mobei mich bann bas Meerbad reblich unterftütte: aber ftatt mich ber Errungenschaft erfreuen und bie wiedergewonnene Selbstbestimmung meinen Arbeiteu zuwenden gu burfen, mußte ich immer von Reuem fie gegen die hartnäckigen Launen bes Sirokko menben. Wie oft habe ich mich wörtlich aufrecht gehalten durch den Buruf "Halte aus!" ober "Steh tapfer!" und burch bie Borftellung bes Rampfers in ber Schlacht, ber mitten im Rugelregen feindlicher Batterien feinen Boften nicht verlaffen barf. In einem folchen Ruftanbe mar es, mo ich an der Wiege eines neugeborenen Rinbes, von den Eltern um einen Segenswunsch ersucht. die Worte aussprach: "Biel Berg, möglichst wenig Berzichlag!" -

Ich schalte bier einen Brief ein, ber fich naber über biefe Buftanbe ausspricht, von benen ich jett

glaube behaupten zu dürfen, daß sie auch physisch für immer überwunden sind, die aber eine zu bedeutende Rolle in meinem früheren Lebensgewinde gespielt, als daß in den Grundzügen meines Lebens eine möglichst klace Darstellung derfelben sehlen dürfte. Der Brief ist an meinen stets mit innigem Bertrauen gesiehten Oheim Johann Stieglitz in Hannover geschrieben kurz vor Antritt meiner Reise nach Istrien und Dasmazien, sein Gutachten einzuholen über die Barschläge eines hiesigen Arztes und zugleich ihn selber zu Rathschlägen zu veranlassen im Fall der Wiederkehr ühnslicher Blut- und Nervenstürme —:

"- - Da ich, mas ich so ungern thue, diegmal bireft den Ruftand zu berühren babe, welcher als unerlägliche Mitgift in meinen Lebensfnoten gewoben ift, fo bitte ich nor Allem inständiaft: Blauben Sie nicht, daß ich in irgend einer Beise Kagend Sie behelligen will - ich erlaube mir dergleichen nie und gegen Reinen, mohl fühlend, dag nur beharrendes Bertrauen und ein unabläffiges Bachhalten der zugetheilten Kraft wahrhaft belfen tann, wo alle außere Bulfe pur ein immer prefares Palliatip, weil dem Uebel niemals bei der Burgel beitommend -. es ift ein einfach medizinischer Rath, den ich von bem Arzte begehre, zu welchem ich bas menfchlich-größte Bertrauen habe, bevor ich ben mohlmeinenben Anfichten eines Auberen folge. Sie tennen die gefährliche Mifdung meiner Rrafte; Sie miffen, wie ich bei einer ursprünglichen athletischen Bildung mit einem Blutsuftem verfehen bin, das wiederholt gegen die ebelften Dragne. Berg und Hirn, fich wendet. - bald wie ein Sturm gang unvorhergeseben und scheinbar ohne alle Urfache aus bem normalften Zuftande hervorbrechend, bald nach und nach fich vorbereitenb und lange fam unterminirend, dann aber um fo müchtiger und anhaltender. Der Wille und, ich barf wohl fagen, Das Bermögen, bem auf alle Weise Biberftand gu leisten, bald direkt, bald indirekt, ist noch in keiner Stunde gang ermattet; ich meine fo, daß nicht Ein Strahl zum mindeften von Siegeshoffnung bem ringenden Beifte beigeftanden, ber ohne biefen Strahl gar leicht an die nach absoluter Berrichaft burftenbe Meterie verfallen tonnte, bei fo vielen boch mabritch nicht uneden Naturen irgendwie verfallen ift. tomme mir in biefer hinficht manchmal bor wie der Bertheidiger einer ftarten Festung, bem es nie an Muth fehlt, ber anch auf den Willen und die Beftandigfeit feiner untergebenen Mittampfer rechnen tann, ber aber denn doch bei aller Rraft und aller Musbauer bei dem immer machfenden Andrang feindlicher Streitmaffen fich mit bedenklichem Ropfichütteln einmal fragt: Ob, wenn nicht Entfat fommt, eudlich boch einmal die Jahne ber Belagerer auf unferen Thurmen weben wird? Darum fampft er nicht minber, thut nicht minder Alles, was zu einer berzhaftpflichtgetreuen Bertheibigung erforderlich; aber jene Frage, bas fieht er nur zu gut ein, ist nicht etwa hervorgegangen aus einem Moment ber Ermattung.

fondern zu fehr nur aus heller Ginficht in die Umftande und einem unverholenen Ueberblick gar leicht in feine Lage einbrechenber Möglichkeiten. Grunde nun fah ich mich um nach zweckmäßigen Mitteln, auch außer bem inwohnenden Muth und ber Beharrlichteit ber Bertheibiger ber Befte zu Bulfe zu 3ch fteh' in biefer Binficht auf einem gang tommen. anderen Standpunkt als vor fünf Jahren, wo die erften unerwarteten Anfalle einer noch unbefannten brobenden Gefahr mich in die Arme eines Menichen warfen, unbedingt, fast willenlos, ber - vielleicht aus Untenntnig ber Grenzen seines Ronnens - mit ber schrankenloseften Zuversicht eine balbige Abhülfe verfprach, mahrend ber ihm Bertrauende unter feiner Behandlung nur immer tiefer in ben brobenben Buftanb verfant; auch ift von einer Gefahr jener unheilvollen Beriode jest nicht mehr die Rebe. Das Ungeheure, was ich erleben mußte, bas Aufmichfelbftgeftelltfein ohne weitere Ansprüche an fogenanntes Lebensgluck, hat mir eine Fassung und Resignation erringen und befeftigen helfen, bie, Gins geworden mit bem unerschütterlichen Bertrauen auf ein über Allem maltendes Boberes, ein gewaltiger Mittampe geworden meines feften Willens und ber recht eigentlich zur Religion geworbenen Ginficht, daß nur mein Beharren ben por ben Augen ber Welt verwegenen Schritt meiner liebend vorangegangenen, emig unmanbelbar Beliebten rechtfertigen tann. Aber ich möchte auf meiner Bahn und diefes ift bas Riel, auf welches bewußt und un-

bewußt fich alle Rrafte fpannen - auch möglichft frei und würdig zur Ericheinung bringen, mas als Reim und Anlage in mich gelegt ift. Nur so glaub' ich ber Beftimmung meines Lebens, nur fo bem innigften und letten Bunfche nachkommen zu können, mit welchem meine unvergefliche Charlotte in den Tob gegan-Hierzu nun mich tüchtig und berufen fühlend und burch nichts in biefem Einen mich irre machen lassend, kann ich gleichwohl das Element nicht fortbannen, bas die Löfung meiner Aufgabe mir ungemein erschwert. Es find dieg die immer wiederkehrenden Rrifen bes Blutes, bas von ben unteren Extremitäten ab gegen Berg und Birn fich wendend balb auf Stunben, bald auf Tage der vollen Gesammtwirkung meiner Beiftesträfte, jener elaftifchen Energie, die mir von Urfprung eigen und bie Bafis meines eigentlichften Lebens zu fein scheint, mich fühlbar beraubt. Ich schweige von ber Stimmung und Seelenbedrangnig, bie folche mit fich führen; all bergleichen ift Ihrem Blid in bergleichen Buftanbe nichts Neues; auch hab' ich jene bis jett immer fraftig überwunden, bald früher, bald später Herr barüber werbend; mas ich eigentlich im Auge habe und wogegen ich entschieden wirken möchte, find die hemmungen, die baburch fich ber angemeffenen Löfung mit Liebe und Gifer verfolgter geistiger Plane in ben Weg legen. Dag mein Leben einfach und naturgemäß, ohne Excef in irgend einer Beife, davon durfen Sie überzeugt fein; ich entziehe mir eber, als dag ich irgendwie mir ein Zuviel ge-

fintte, nub das nicht einen aus einnemurzelben Murotten, fonbern ans gewonnener Ginficht; and ift meine pipfilde Rraft in voller Ruftigfeit unb Anebaner nut obme irgend eine Störung, und mein Ansfehen ber Art, bag Alle, bie es wohl mit mir meinen, fich bartiber frenen; ja, bie meine Bergangenheit nicht tennen, halten mich eher für einen Mann in ben moanziger Jahren als barüber: aber alles biefes hindert nicht, bag unter ben fraftigit blubenben Symptomen icheinbar unerschütterlicher und fo gar harmonischer Lebensbasis jene ftorenden und mandmal felbft bedrohlichen Wetter fich ansammenziehen. Es ift damit wie mit ben bufteren Bollen ber Seele, beren Borhandensein auch so leicht Riemand unter ber bei-Nun bin ich durch meine wicht teren Larve abnt. bautbar genug anguerkennende freie Lebensstellung, durch Diefes jeden Augenblick in Luft mich baben Rumen meiner Natur so unerläßlich - und das Bewahrtfein vor autlichem Stubenleben, ju gewiffen Beiten auf Menfchen meiner Art von fo imterminirender Wiekum, vor dem physischen Bruche burch jene Krifen violleitht für immerbar bewahrt; auch hat bas tägliche Meerhab, bat ich, ein riffiger Schwimmer, im April schon augefangen und fo lange nur immer möglich fontenseigen gebenke, kichtbar mohistilitig auf das bei mir irgend enogliche Gleithgewicht ber Kräfte gewirft und namentlich bie Ginfilife bes mir grundfeindlichen Sirotto brechen helfen: aber es reift mehr und mehr ein umfaffender Plan, deffen Löfung ich vom nöchften Binter erhoffe; an biefem möglichst ungestört zu for-

bern ift mein imnigfter Bunfch, ihm ju genügen wurd'bin tein Opfer scheuen. Ich sprach in biefer Sinficht Mitalich exit mit einem wir wohlwollenben Arate, ber hier viel Bertrauen genjest. Da ich ihm ertlätte, baff ich in feinem Falle etwas nehmen würde, beffen Beftind mir nicht aufrichtig mitgetheilt fei, fo meinte er. 26 birfe vielleicht Belladonna ober anch wohl Nux vomica, nach Umständen in mußiger Dofis angewandt. wohlthatig e beruhigend auf nieinen Buftand wirfen. Dieg nun leg' ich Ihrem Ermeffen vor, mein verehrter Fremb. Saben Sie nichts gegen bie genammten Mittel und durf ich überzeugt fein, daß durch beren Anwendung nicht anderweitig mehr verdorben als genütet wirb, fo mache ich, febalb ein Blutfturm fich wieder merten läßt, einen Berfuch damit. buf gerabe auf eine an Mebitamente so wenig gewöhnte Natur wie die meinige um fo erfreulicher zu wirken ift: an firenger Befolgung affes zur Unterstidenng der eingenommenen Mittel Rochwendigen foll es nicht fehlen; nur geiftigen Stillftund fann ich nicht geloben; bas hiefe bei mir, fo lange bie Lebensfufern ineinanbergreifen, potenzirter Tob. -- --

Die Summe ber Antwort war, nach liebevoll-umflästigem Eingehen in das Wesen jener Zustände und Billigen vornehmlich des sleißigen Umgangs mit Lust und Wasser bei dringendem Anrathen höchster Mäßigkeit und Borficht in allen Genüssen —:

"— — Tilgen werden Sie durch Kuren und Argneien eine fo tief gewurzelte Richtung Ihrer Kon• stituzion nicht; ja Sie haben zu fürchten, daß sie, wenn man ihr gewaltsam entgegenwirkt, noch ärger losbricht und in die höheren Grade überschreitet. Belladonna und Nux vomica dürsen Sie vor Allem nicht gebrauchen! — Die Zeit, fortrückende Jahre, wenn Sie mit Glück bei Ihrem jetzigen Berhalten mit unerschütterlicher Ausdauer beharren, können diese Anslage und Ausbrüche mindern und milbern und endslich vielleicht zum gänzlichen Beichen bringen. — Rur wenn andere Krankheit Sie befüllt oder Ihr Uebel gar zu hart oder dauernd Sie ergreift, haben Sie an einen Arzt sich zu wenden, aber an einen ersfahrenen, bewährten. Ich hoffe und wünsche, daß es Ihnen so ergeht, daß Sie dessen nicht bedürsen. — "

Mit ber vorrückenden Jahreszeit trafen aus Nord und Süden wiederholt vaterländische Durchzügler ein. So bald nacheinander die Architekten Schadom und Semper, Beide auf ihrer Rückkehr in die Heimath, Beide erfüllt mit Plänen für ihrer Leitung übertragene Bauten, Semper voll von der zu verwirklichenden Idee des Dresdner Schauspielhauses, in welchem etwas ganz Neues hervorzubringen sein encyklopädisch glühender Kopf in interessanter Unruhe kreiste. Gemeinsames Schauen mit solchen Meistern vom Fache weckt, wie sich von selbst versteht, mannigsach neue Gesichtspunkte und wirkt unwilklührlich auf Klärung und Erweiterung der im Stillen gewonnenen. — Karl Hegel, der seine italienischen Wanderungen abschließend mit seinem vom

Norden ihm entgegenkommenden Bruder Emanuel bier zusammentraf, brachte aus Florenz reiche Sammlung bistorischer Forschungen mit und führte gern mittheilfam in die gewonnene Ausbeute ein, wenn wir im Austausch über Bergangenheit und Gegenwart im 21sten und im Reuen une ergingen. - Um längften weilte ber aus Rom mit Gattin und Rind und Schu-Iern rückehrende Raulbach, der, wenig erbaut von den modernen soi-disant Ticianen Benedige, befto eifriger anerfennend bas Unerreichte ber babingeschiebenen Deifter bewunderte. Ein hübscher Rreis hatte bamals fich gebildet von jungen hier weilenden frangofischen Malern, die gern gefellig zur Gefelligfeit veranlagten. Unwillkührlich gemahnte mich's in ihrem Rreise mitunter an eine Meußerung Mortimers, wenn er beim Anpreisen bes mannigfach bewegten Römerlebens "ber Frangosen muntere Landsmannschaften" erwähnt. -Unter ihnen bilbete ber Schweizer Aurel Robert, Leopolds jungerer Bruber, ale Architekturmaler von einer feltenen Bollendung durch Ernft und Gediegenheit den Uebergang jum deutschen Element. Go zeichnete auch Lefrangois, weniger in feinem fünftlerischen Leiften als in feiner Gefammtbilbung hervorragend, fich aus burch unermubliches Streben und eine eiferne Beharrlichkeit. Diefer Lefrangois, mit Glückgütern reich gefegnet, liebte es einen frohlichen Rreis um fich au fammeln und an ber Beiterfeit feiner Regierung fich zu erfreuen. - Co batte er mabrend Raulbache Bierfein unter Anderem ein ichones Rachtfest auf ber La-Curpe, Beinrich Stieglig. 15

gune veranftaltet, bei welchem geschmibette Gowein, Mafit, Taffofanger und Erfrischungen manchertei Art nicht fehlten und bas gewiß Allen, die baran theilgenommen, in freundlicher Erimerung geblieben. Bemige Bochen fpater geleiteten wir ben glüdlichen, gern begludenben Menfchen, ber in ben Wellen feinen Tob gefunden, zur letten Rubeftätte auf San Cristofero Raulbach, ber meinen ihm gewibmeten della Sace. Refrolog in der Allgemeinen Zeitung gelesen hatte, fragte von München aus voll Unglaubens, ob das berfelbe Lefrangois fei, mit bem wir turz zuvor noch fo freudig vereint gewesen, und gebachte sein mit berglicher Erinnerung. — Bald nach Raulbach erfchien Christian Ruben, ein anderer von Corneline' tuchtigeren Schülern. Ihn hatte das Traumbild von der altberühmten Meerestonigin nach Benedig gelodt, wo er hoffte die besten Schiffestubien machen an fonnen für ein großes biftorisches Gemälde, welches Columbus jum Gegenstande hat. Aber er erkannte in ber Armseligkeit des heutigen Arfenals und dem verwaisten hafen balb feinen Jrrthum und wendete fich hinüber nach Triest. Aus Brag, wo Ruben gegenwärtig Direftor der Malerafademie ift, erfuhr man fpater, daß fein Rolumbus ein würdiges Wert geworben. -

Unter den Ausschigen, die ich im Sommer 1839 vornahm, war der anhaltendste in die benachbarten Euganeen, wo ich als unermüdlicher Bergwanderer alle Schlupswinkel durchsuchte. Eine Schilderung dieses Aussstuges hat kurz nachher das Morgenblatt gebracht 55);

sie ist nicht ohne Lebem und giebt die Lokakfarben getreu wieder; aber hier und da macht sich doch gar zu
sehr ber dunkle Hintergrund der damals vorwaltenden Stimmung geltend. Freier von solchem Beigemisch,
und daher unbefangener und einsacher, ist die einen Monat später (im Juli) gegebene Darstellung eines
der schönsten, seinem Ursprung treuesten Benezianerseste,
die nächtliche Borseier des Nebentore. — Ich werde
sie nächtliche Borseier des Nebentore. — Ich werde
sie unter die historischen Anmerkungen zu meinem Epos, die allgemach zu einem selbständigen Band heranwachsen, ohne Aenderung aufnehmen können.

Das Berlangen, Die vornehmften Schauplate venegianischer Thaten kennen zu lernen, führte mich zu Anfang des Herbstes (1839) nach Istrien und Dalmazien. Bon biefen, burch gunftige und ungunftige Bufalle erweiterten und bis in die fpate Jahreszeit hinein gedehnten Wanderungen und Fahrten zu Baffer und zu Lande, benen fich auch ein Befuch auf Montenegro anschloß, mare es überflüffig hier zu fprechen, da die Hauptrefultate aller Welt zugänglich geworden find in den unter Cotta's Bathenschaft hervorgetretenen Rinbern, beren jungftes in biefem Angenblid, mo es vielleicht icon fritischer Mufterung von Freunden und Feinden im bentschen Baterlande vorliegt, mir in feinem neuen, fauberen Rleibe noch gar nicht zu Geficht gefommen. Ginsichtige werden auch in diesen Arbeiten gewahren, daß ich auf meiner Grenzwacht zwiichen Rord und Gud ben Interessen bes theuren Baterlandes niemals untreu geworden 58).

Rach mannigfaltigen Erlebniffen fpat im Rovember rückgekehrt zu bem Frieden ber Lagunen, tauchte ich mit erneueter Spannfraft in mein Benegianerelement. und freute mich mit jedem Tage mehr bes wachsenden Gebeihens, mahrend jugleich bem Leben alle Boren frühlingsfreudigen Drangens erschloffen find. Hätte ich Talent zur Novelliftit, diefe Beriobe murbe mir reichen Stoff barbieten zu einer Darftellung, in welder sowohl Lotal als Berfonlichkeiten nur brauchten tren wiedergegeben zu werben, um - freilich mit forglicher Berbedung jeber Spur jum Auffinden bes Bfabes - als anziehendes Gemalbe in die Reihe ber fogenannten Zugftude ju treten. Und bis bas Talent ju folder Schilderung, ju welchem ich bis jest fein Mertzeichen mahrnehme, in mir ermacht, bleibe biefer Beitabschnitt mit feinem Inhalt als Erinnerung im verborgenen Schacht ber Bruft vergraben. Umschlag meiner geiftigen Thätigkeit, bie bamals eine Reitlang nur im Gefangesftrome fich gefallen hatte, in plögliche - nicht Unthätigkeit, fondern eine gang andere Richtung, hängt auf wahrhaft abentenerliche Beife mit biefer zum Romanftoff wie geschaffenen Beriode jusammen. Genug, ich fige mit einem Male in der geiftigen Anschauung des furz zuvor erft leiblich verlaffenen Montenegro, und beginne, mas mir früher gar nicht eingefallen, wohlgemuth meinen bortigen Befuch Schwarz auf Weiß zu erzählen. - Raum habe ich angefangen zu grundiren, so fühle ich mich von ben Beiftern bes Objetts ergriffen und ftrubel-

artig immer tiefer in die Anschauung gezogen. Zugleich tommt auf ber Martusbibliothet ein Manuffript mir in bie Banbe, bas ben Zuftand jenes Landes und Bolles zu Anfang bes fiebzehnten Jahrhunderts fchilbert. — Der Drang zu hiftorischer Forschung wird in mir rege; ich fpure weiter, febe mich nach allen Seiten um, und mas anfange ein fleiner Auffat merben follte zur Erinnerung an jene Tage, erwächst mir unter ben Banben ju ber Darftellung, wie fie mit ber fritisch = historischen Borrede jest ale "Besuch auf Montenegro" dasteht. Diese Arbeit mit ben zu ihrer Bollendung erforderlichen Studien, benen ich mit au-Berfter Bewiffenhaftigkeit mich hingab, nahm von ihrer Empfängniß an bis zu dem Augenblick, wo ich fie jum Drud abfenden tonnte, beinah fo viele Monate in Anfpruch ale jum Reifen eines gefunden Rindes gehören. Daneben gemährte mir eine angenehme und zugleich lehrreiche Erholung bas Lefen Dante's, bem ich gemeinsam mit meinem jungen Freunde bem Grafen Rarl Maniago täglich wenigstens eine Stunde mibmete; und da unfere Lefture in ber Bibliothef feines Baters vorgenommen murbe, so wendeten wir, wenn nach Bollendung eines Gefanges noch Zeit und Luft porhanden mar, une irgend einem anderen Dichter ju; und fo wurde ich fast unvermerkt auch mit den Beiftungen der neueren Staliener befannt. In physischem Gleichgewicht hielt mich tägliches Schwimmen und Rubern, das ich leidenschaftlich betrieb und das mir immermehr die störenden Einflüsse des Sirotto überwinden half.

Ein sehr lehrreicher Umgang war mir nach meiner Rücklehr von Dalmazien Niccolo Tommasao geworden, mit welchem ich auf dem Dampsschiffe in gegenseitiger Anziehung und Abstoßung zusammengetroffen und mit dem ich, so lauge seine äußerst reizdare Dalmatinernatur meinen freimüthigen Biderspruch ertrug, auch sovtan während seines Ausenthalts in Benedig versehrte. Ein, wie ich glaube, treffendes Bild dieses bedeutenden Litteraten, bei dessen Berwandten ich freundlich ausgenommen wurde, enthalten die Istro-Dalmatica (p. 128- 146 sq., 153, 162).

Von vaterländischen Befuchern im Sommer 1840 gebenke ich mit lebhafter Erinnerung befonders bes wahrhaft freigefinnten Freiherrn R. von Bangenheim, bes württembergifchen Minifters, eines Mannes im vollsten Sinne des Bortes, und Morit Carriere's, bes ftrebfamen, empfänglichen, auregenden, ber unfer vom Beifte getragenes Beifammeufein in der Ausignung feines, aus der Bermählung ftarrer Abftraktion mit überfprudelndem Jugendbrang hervorgegangenen Büchleins "vom Beift" gefeiert. Beibe, Carriere und v. Wangenheim, die furz nach einander in Benedig eintrafen, hatten insofern friedenftorend auf mein 3mmres gewirft, als fie, Geder in feiner Beife, ernftlich mich zu bewegen trachteten, bem Mundt'ichen "Dent mal" eine Entgegnung gegenüber au ftellen. früher mir perfonlich unbefannt, hatten, wie fie mir freimuthig befannten, aus der Mundt'ichen Darftellung die antivathischsten Borftellungen von meinem

gangen Menfchen empfangen und beim Nahertreten einen flaffenden Gegensats der Birklichkeit mit jenem gefunden. Bangenheim behauptete, Cornetius fei ber Erfte, ber ihm von mir ein anderes Bild beigebracht und ihn veranlagt mich aufzusuchen; fonft würde er mich sicherlich gemieben haben; ich fei es aber nicht alfein mir, fonbern meiner Berklärten fculbig, beraleichen Trübungen möglichst bald aufzuflären und zu gerftoren. Aehnlich außerte fich Carriere, und es murbe mir beinah verübelt, als ich zu Mundt's Bertheidigung auftretend ihn freigesprochen wiffen wollte. In Beziehung auf ein öffentliches Entgegentreten erflärte ich als unverructbar in mir feststehend, bag fein Mergernig noch Zwiespalt jemals burch mich durfe über Charlottens Grabe erregt werben, und verwies gur vollständigen Auftlärung jedes etwa obwaltenden Difverständniffes auf die Zukmift, wie die "Drei Jahre auf Reisen und in der Beimath" eine treue Schilde rung, aber ohne die entferntefte Spur von Bolemit, barbieten murben. Bis dahin muffe ich die Wohlwollenden, über mein Berfanntsein Unwilligen beruhigen mit bem sofratischen Worte: "Bünfchtet Ihr denn lieber, meine Freunde, daß ich schuldig fturbe?" -

Bedeutendes erschloß sich im Umgang mit Wangenheim in politischen Beziehungen. Ich möchte die Summe dieses grundehrlichen, hellsichtigen Diplomaten (freilich das Wort in höherer Bedeutung gefaßt, als auf unserem politischen Puppentheater!) zusammenfassen in der Wahrheit: Die beste, einzig würdige Entwaffnung selbstsichtiger Bolksverführer würde sein, wenn unsere Fürsten start und großsinnig genug wären aufzutreten als die echten Demagogen.

Meine Gefprache mit Carriere berührten andere Lebensfragen der Zeit, die philojophische Entwickelung. Ich schrieb ihm fpater (ben 2. Marg 1841) zu ernstlichem Bedenken u. A. Folgendes -: "Zwei Sanptaufgaben scheint mir die Philosophie in ihrem gegenwärtigen Stadium zu lofen zu haben - nach ber einen Seite bin die innigfte Berfchmelgung von Leben und Religion, eins im anderen, unbeengt von jeder Art umzäumenden und fortschritthemmenden Dogmas, nach ber anderen Seite aber die möglichfte Berinnigung von Ratur und Beift, ohne Berabsegen oder Ueberheben bes Ginen burch das Andere. Das Bermiffen bes Erfteren durch Migverftandnig des Anderen, als nur allzuwirklich, hat boch von Begel die Meiften abgelenkt, bie unter den verschiedensten Formen und Befenntniffen und Farben sich feindlich von ihm abgewendet oder von vornherein fich von ihm abgeftogen gefühlt. Mit jenen , beiden wurde auch die Poefie in ihre ursprünglichen Rechte wieder eingesett als die ewige Jugend, ber ftets fich erneuende Frühling bes lebendigen Beiftes, ohne welchen die Erndte ber Abftraktion ärmlich und fahl, gleichwie bas icheinbar frohlichfte Leben freudund troftlos ohne durchdringenden Gott. - Auf die fem Felde zu erobern fruchten nicht logische Blatter. Rur lebendige Blüthen, in Wahrheit, Rraft und Schonheit erzeugt und geboren, vermögen ben Sieg zu feffeln an das so vielfach ersehnte Panier des jungen Friebensfürsten, des schmerzlich erharrten, streng nothwenbigen Verföhners." —

In seinem Antwortschreiben erklärte Carriere sich einverstanden mit meinen Anforderungen; aber seine bald darauf erscheinende "Religion in ihrer weltgesschichtlichen Entwickelung" schob meine Erwartungen von ihm noch in die Zukunft. —

Gegen Ende bes Sommers tam auch &. G. Rühne nach Benedig, in Begleitung feiner Braut und ber Familie Bartort. Ginige litterarifche Differengen, in welche wir, vielleicht aus zu großer Gereigtheit von meiner Seite, früher in Berlin miteinander gerathen, waren längft vergeffen und in ber nächtigften Beriode meines Lebens, wo R. sich theilnehmend bewiesen hatte. vollends ausgeglichen. Balb barauf mar er als Rebatteur ber Eleganten Zeitung nach Leipzig abgegangen und hatte fich als folcher, von Afters her nahe befreundet mit Mundt, in einer mäßigen Sinneigung gu bem fogenannten jungen Deutschland gehalten, zu beffen Grundsagen er fich mit der ihm eigenen geiftrei= chen Manier bekannte, ohne jedoch bei seinem Takt fich bei der hereinbrechenden Rrifis zu fompromittiren. Dem Journalmesen in jener Beriode ferner ftebend als jemals, hatte ich fein Blatt nicht verfolgt, wohl aber feiner Ginladung zufolge einmal einen Beitrag gegeben - ein Bedicht, mit welchem er den Jahr= gang 1835 abichlog. Rurg vor meiner Abreife von München mar mir (wie all bergleichen burch Ehren= baum) ein Auffat Kithne's zu Gesicht gekommen, ben er aus seinem Blatte in einer selbständigen Sammelung wieder abgedruckt. Auf diesen bezieht sich sakgendes Abschiedswort, das ich mir selber zur Genugthung schuldig zu sein glaubte, nachdem wir mehrere Tage freundlich mit einander verkehrt —:

"Benebig, 25. Auguft 1840. Rebmen Gie que ben friedlichen Lagunen mit fich auf ben Lebensweg die aufrichtigften Segenswünsche eines Menschen, bem über Liebende Segen ju fprechen bas Schickfal ein Recht gegeben, auch ohne Tonfur und Priefterweite und ohne sogenannten heiligen Bandel. Als ich por nunmehr zwei Jahren zum erften Male Ihren Auffat Charlotte Stieglit las, ba mar bie erfte Regung ein aufrichtig Zurnen und ein Aufbaumen ber alten, milben, leidenschaftlichen, felbst heut noch bann und mann schwer niederzubändigenden Ratur, und ein Duell war wieder einmal bes alten Rampen unterwühlender Entschluß. 3ch begriff jest die Borte einer Freundin nach bem Abdrud meines Glückauf in Ihrer Eleganten: "Und Gie tonnen noch in freundlicher Berbindung fteben mit R?' - fie taunte ben bazumal bereits in ber Eleganten abgebruckten Auffat. ber mir, wie alles der Art damals, fremd geblieben mar, und fannte durch Charlotten auch die ganze schöne Weihe unserer munderbaren Gegenseitigkeit. - Rach Riederbanbigung auch jener erften beftigen Budungen fagte ich scheidend von München zu Rudolf Marggraff (benn an Sie ju fchreiben mar mir noch nicht möglich):

"Melben Sie Kithne, daß ich auch ihm von Herzen nerzeihe" — und zu der Berklärten gewendet sagte ich mieder einmal: "O zürne nicht, mein Patroklos! Ich kann, ich darf ja nicht anders — Kein Kampf jemals, durch mich erregt, über Deinem heiligen Grabe, so gern und mit wie großem Rechte ich Dir auch ein Dutend dieser Eroer schlachtete!" — Ich wiederhole jest meine Berzeihung mit gedoppelter Aufrichtigkeit und Wahrheit . . . . . . . .

An Mundt fchrieb ich zu Anfang diefes Jahres einen Brief voll Innigfeit und Wahrheit, folgend einer Stimme aus tiefftem Herzensgrunde: Zwischen und fei Bahrheit! ---

,-- -- 3ch habe stete vor Allen Dich vertheibigt, die Dich bei mir angeklagt. Daß Du die fchanen tiefen Tone eines felten wiedertehrenden munberbaren Lebensbur in eine andere, abweichende Tofiart umgeschrieben, tann ich zwar mir felbft nicht leugnen; aber bas Schmierige Deiner Aufgabe erkennend und Dein Nichtabkonnen von einer porgefaften Meinung bebenkend, fpreche ich Dich auch vor mir frei von jeder abfichtlichen Entstellung. Du hatteft Dir's fo eingeredet, und fo mußt' es auch nach Augen. Db Du mein eheliches Leben, im phyfischen Sinne bes Bortes, wirklich fo Dir vorgestellt, wie es, menigftens für Unbere, aus Deinem Buche hervorschaut. muß ich bahingestellt fein laffen; ich fann mich barüber nicht aussprechen, ohne die garteste Saite einer verffarten Pfnche ftorend zu berühren, und schweige

barum lieber, nicht mit einem Ebelfinne prablend, auf ben ich gerade in diefer Beziehung mohl Anspruch machen bürfte und den Niemand inniger erkannte als Auszüge aus meinen im Bertrauen die Berflärte. Dir überantworteten Papieren maren ber eigentliche Rern Deiner Darftellung, Deine Sauptbafis und Deine Hauptquelle, die aber, ale Auszüge in jeder Beziehung eine andere Beftalt und Farbe annahmen, das fei Dir, in Betrachtung, daß Du nie und nirgend einen entstellenden Schein auf Charlotten geworfen, sondern nur mich in die Schanze geschlagen, wie ich ja nach Abtöbtung meines 3ch Dir felbft geftattet, auf bas Innigfte verziehen. Weiteres hierüber zu reben giemt fich nicht für mich, am wenigsten in biefem Augenblick, wo ich mein Herz fo kalt erhaben allem felbstsüchtigen Treiben gegenüber fühle, als es fein wird, wenn der lette Tropfen Bluts verronnen, Guhne allem eitlen irbifchen Gebahren.' - "

\* \*

Ein Brief aus Augsburg von Dr. Sustav Roll lud mich bald darauf zur Theilnahme an einer Reise nach Neapel ein. Gegen Mitte des September stiefen wir am Romersee zusammen und trafen bald darauf in Mailand, als Oritten im Bunde, Ludwig Roth, des Cotta'schen Oruckerreiches Metternich, mit dem ich einen sonderbaren Umschlag der Eindrücke erlebt. Anfangs einander entschieden abstoßend, so daß wir uns später gegenseitig die geheime Absicht gestanden, unter

irgend einem Vorwand Jeber möglichst balb fich von bem unwillkommenen Reisegefährten loszumachen, hatten wir nach und nach in freier Mittheilfamteit uns fo herzlich mit einander befreundet, bag Jeder gerne mit bem Anderen fich auf eine Fahrt burch die ganze Welt begeben hatte. Roth, ber fich vom Joche eines überbrangenden Geschäftslebens für einige Zeit frei gemacht, wollte auch mit jedem Athemzuge diefer Freiheit sich bewuft bleiben und bas humoristisch aufaeftellte Bringip: "Sprecht mir von allen Schreckniffen ber Bolle, nur nicht von Geschäften!" ftrenge beobachtet miffen, und ich, ber ungetheilt bem Bauber ber Erscheinung Singegebene, murbe fein Mann, mahrend mich wieder fein biederes reelles Wefen, feine fcmabifche Unumwundenheit von Stunde zu Stunde mehr anzog. Wenn Rolb, ber Schweigfame, ihm gar zu ernst und manchmal wie über einem Saupt= und Staatsartifel ber Allgemeinen Zeitung brütend erschien, fagte er zu mir, er möchte bes Teufels werben, wenn Giner im ichonften Garten ber ichonen Gotteswelt und gegenüber fo vielem Reizenden nicht auch fröhlich breinichaue, fondern gruble; und dann machten wir Brivatertursionen, mahrend Rolb zu Sause sann und fchrieb. Im Uebrigen mar amischen uns Dreien die iconfte Sarmonie: man ichicte fich in einander, Jeder gonnte bem Anderen feine Gigenthumlichfeit; Redereien wurden nicht verübelt, und dabei freute fich Beder auf feine Weise bes fich Darbietenden. Unfere Fahrt ging von Mailand nach Genua, bas im Berhältniß zu

Benedig mer erfchien wie eine tropige Titanenburg gegenüber ben Wohmungen ber almmbifchen Götter, ben in beiterer Lebensluft und bem Frieden ber Schonbeit fich wiegenden; bann gur Gee über Livorno nach ber Rauberfüste Reavels mit ihren aus bem Grabe erstandenen Reugen ber Bergangenheit, ihren immergrünen Inseln der Seligen und ihrem flammensprubenben Bachter, bem bebräuend entzückenden ich die allauhaftigen Gefährten doch zu etwas längerer Rast bewegte und wo mein Betmann nach vierzehntägigem Durchschwelgen diefer paradiefischen Ratur es über mich gewann, für biefes Mal den mächtig erwachten Drang nach dem firenenartig verlockenben Sigilien aufzugeben und mich vielmehr, wie er fich ausbrückte, gis treuen Rofack an das Schlepptan nach Rom nehmen zu laffen." — Aber hier murbe bas turmifde Durchmuftern ber Gefährten mir boch gar Wohl einsehend, daß ich diesmal nicht auf an hastia. biesem bebeutsamen Boden weilen fonne, wie ich mochte, vereinzelte ich mich, beschränkte mich für die furze Reit bes Portseins auf Weniges und fog an biefes mich um fo fester an. Auch poetische Blane übertamen mid. bie, an Rom anknupfend, fünftig einmal, wenn gute Beifter treu beharrend malten, bramatifch fich gestalten Grundtone bagu haben bamals ichen fich fostgestellt; wie aber mare an ein rubiges Ausführen bei ber Ueberfülle folch gewaltiger Einbrücke au benten gemefen? - Rachft bem heiligen Eruft ber großartigen Denkmale und edelften Aunstwerte wirften befanbers anziebend auf mich Reinhard, ber alte chewürdige erinnerungereiche Jugendfreund Schillers, und Wagner, ber verftanbigen Auges prüfende und in feiner banrifchen Derbheit fo gediegene Runfttenner, ber als Bilbhauer, wenn auch nicht griechische Mufter erreicht, doch Fülle mahrhaften Lebens aus bem Marmor hervorgelodt. Dazu die reizenden Octoberfeste und ber herrliche Menschenschlag ber Tiberftadt! Bare meine Benggianeraufgabe vollendet gemefen, Rom hatte ich so bald nicht wieder verlassen - ich fühlte mich fo gang als Menfch und in bem tiefften Ernfte fo voll fraftiger Lebensluft! Braufende Jugend und ban-Digender Männersinn burchgoren fich in wechfelseitigem Durcheringen, - Mir mar, als muffe bier mein gans ges Befen gur Bollendung reifen. Aber eben weil ich allausehr mich angezogen fühlte, brach ich plöglich auf. - Benige Tage ngch bem 18. October, zu beffen Feier ich alle in Rom weilende Deutsche eingeladen - mein fogenanntes Bonte-Molle-Fest, das mich augleich bem Orden der Bajoccp-Ritter einverleibte, Diefer reigenden Berfiflage auf den modernen Ordensumfug! - war ich, ohne Abschied genommen zu baben, auf dem Wege nach Morens. -

Jener Abend des 18. Octobers mar ein schones Fest. Gegen zweihundert Landsleute aus allen Gegenden Deutschlands, zum größeren Theil Kunstbestiffene, waren im großen Saale des Fiano um mich vereint, darunter Mehrere, die noch selbst die Schlacht bei Leipzig mitgemacht — so der ritterliche Major von Molière, der später auf fo beklagenswerthe Beife umgefommen -: mir jur Seite fagen Reinbard und Wagner. Nach Beendung ber Formlichfeiten gu Empfang und Borftellung, die an einem Bonte-Molle nicht fehlen burfen, fühlte ich mich freier und fprach in einigen vom Bergen eingegebenen Worten meine Freude aus, daß gerade biefer Tag uns vereine. Dam fangen wir ein Lieb, bas ich in ber vorhergehenden Racht zu unferer Festseier gedichtet und bas lebendigen Antlang fand; wir fühlten uns als Sohne einer theueren gemeinsamen Mutter, die reich an schmerzlichen und rühmlichen Erinnerungen, vielfach getäuscht in ihren hoffnungen, doch niemals entmuthiat in ihrem Bertrauen, trot ber Nieberträchtigkeit gefronter und bem Aberwit polternder Schreier noch eine glorreiche Butunft zu gebären berufen ift. - Rachbem ber madere alte Reinhard fich erhoben, mit jugendfräftiger Stimme feines längft bahingeschiebenen Freundes gebentend und mit beffen Worten "Auch die Todten fol-Ien leben!" zu einem herzinnigen Lebehoch eingelaben, folgte Gruß auf Gruß und Toast auf Toast, und in Allen lebte jener freudige Afford, in welchem die fleinen Giferfüchteleien und haberfüchtigen Mateleien fic auflösen in der Liebe ju einem gemeinsam heilig und hoch Behaltenen, jener Afford, ber ungeachtet vielfaltiger Diffonangen boch Gottlob lauter und voll in vielen Bergen lebt und von dem wir hoffen, daß gute Beifter ihn zu einer Symphonie für bas gesammte Baterland erweitern werden. Bin ich träumerifcher

Optimist, wenn ich trot allen Jrrungen und Wirren an einen Genius glaube, der nicht abläßt zu walten und zu fördern, wo in einem Bolte so viel unverdorbener Kern, so viel tüchtiges uneigennütziges Streben herrscht, als in dem deutschen? —

Und nun bin ich in Florenz. Waren in Rom gewaltige Erinnerungen auf mich eingebrungen, fo umgab mich hier von allen Seiten ein bequemes, geordnetes Dafein, ein gemüthliches Stillleben, und felbit Die Denkmale einer stürmisch erregten Bergangenheit ichienen hier fich in das Gleichmaak einer festen burgerlichen Ordnung eingelebt zu haben. Mirgends in ber Welt findet man fo reiche Schätze bes Genius aller Zeiten fo angepagt bem gegenwärtigen Bedürfniß eingerichtet, fo bequem zugänglich, fo gefellig entgegenkommend ale in Florenz. Dem Studirenden, bem Ropirenden, bem nur Beschauenden. Allen ift auf möglichst unbeschränkte Beise aller Orten Raum und Beit vergönnt und gefällige Ruftoben fommen aufs humanfte und Uneigennützigfte ben Bunfchen und Beburfniffen zuvor. So murbe benn auch mein Aufenthalt recht eigentlich ein Runftstudium, und ba ich von fo vielem Beachtenswerthen mich angezogen und gleich= wohl burch nichts so überwältigend gefesselt fühlte wie in Rom, wo ich immer besorgte bei langerem Berweilen mich gar nicht loswinden zu können, fo gonnte ich mir ungeschmälerte Muge zum Erfättigen im Unichauen und Aufnehmen. Go lange bie Sahreszeit begünstigte, die in diesem Sudrevier felbft im November noch mit sammerlichem Hauch freigebig ift, unternahm ich anhaltende Ausstlüge zu den bemerkenswertheften Orten des in jeder Hinsicht gesegneten Tostana, und sorgte wie ein gewissenhafter Sammler für Bostständigkeit des zu diesem Zwecke angelegten Kunstherbariums, das ich mir dann bei der Rücksehr nach Florenz forglich ordnete. Auf diese Weise sind meine "Tostauischen Städte" entstanden, die ich bald darauf dem Worgenblatte 57) übergab. Ich benke ihrer gerne, denn sie haben mir getrenlich beigestanden Bieses in mir aufzuklären und zu regeln, was früher mir unr dännmernd und ohne Zusammenhang vorschwebte.

Bahrend ich auf folche Art in Runftstudien mich erging und zugleich mit einigen gescheibten jungen Mlorentinern verfehrte, hatte fich ein Rreis von Deutfchen um mich ber gebilbet, in welchem mir wohl und beimisch murbe. Da waren Rünftler und Litteraten, Geschäftsmänner und Offiziere, bazwischen and ein Pring (Bruder des Fürften von der Lippe) in heiterer Eintracht abenblich versammelt - meift im Caffe Elvetico ober im gaftlichen Saufe bes bamals mit feiner liebenswürdigen Familie in Florenz anwefenden Malere Amerling; in fconen Rachmittageftunben wurden auch gemeinsame Spaziergange gemacht und une Alle muthete es heimifch an im Armothale. - Bu freudiger Theilnahme stimmten uns die bamals von allen Seiten Deutschlands eingehenden Rachrichten einer das Boll burchbringenden Bewegung, Die als icones Borgeichen immer tiefer murgelnden Be-

wufitwerbens gemeinfamer Antereffen fich verfündete und die bei weitem mehr zu fein ichien; als nur ber Berlenschaum eines erregten Moments. Und hatte es nicht gang ben Anschein, als habe ber jungft zum Breugenthron gelangte fürst im tiefften Immern feine Aufgabe begriffen, an die Spige ber geiftigen Bemegung fich ju ftellen? Und glubte nicht im Bolt ein ebler Born bei bem Gebanten nur, bag jemals einer fremden Macht wieder einfallen tonne, burch bas alte verratherische Sviel Saat bes Miktrauens zu faen und auf bem Boben unferer Bermurfnig zu ernbten? - In biefer Beziehung hieken wir auch bas tede frifche Rheinlied Nitolaus Beders unter une willfommen und freuten uns des allgemeinen Anklangs, ben es im Baterlande gefunden; und hingen fich baran auch mancherlei Uebertreibungen, so war biefer allgemeine Anklang ein unzweibentiger Ansbruck einheitlicher Gefinnung in der Sauptfache, eine erfreuliche Bahrheit, die man deutscherseits nicht mit widrigen Dateleien höhnen und schmalern burfte. - Bar es fein Baum, fo war es ein Reim, ben man hegen und pflegen, nicht mit bumpfem Schutt wohlfeiler Wipeleien hatte erftiden follen. Stickftoff au bereiten über-Laffe man ben Feinden; ben Freunden fommt es gu förbernder Lebeusluft immer freieren Eingang zu erwirten. Ich schene mich nicht zu bekennen, bag ich gu Denen gehöre, auf welche bas treuberzig - fchlichte "Sie follen ihn nicht haben" einen erhebenben Ginbruck geubt. Anch fendete ich bem braven Nitolaus

einen herzlich gemeinten "Gegenklang" über die Alpen, ben er mit freudigem Dank aufgenommen. Wer freislich hätte nicht gewünscht, daß all seine Sesange der kernigen Einfalt jenes Bannerträgers entsprochen, oder daß es im entgegengesetzten Falle bei dem Einen glicklichen Wurf geblieben wäre? — Aber da trat der Fluch hinzu: Spekulation des Buchhändlers auf einen in Schwang gekommenen Namen und dadurch Bernichtung des errungenen Sieges! —

Schmerzlich bewegend traf mich auf dem Rudwege von Bifa die im Laufe des November durch die Allgemeine Zeitung gebrachte Runde von dem Dabinfcheis ben meines Obeims Johann Stieglit, bes Abflapiaben. 3ch weiß es recht gut, daß bies unfer Aller Erdenloos ist, und daß weder Beisteshoheit noch Berzenswärme schützen vor dem gräflichen Erftarren; und bennoch ift ber frühere Beimgang jedes Ginzelnen, an welchem wir mit Liebe und Berehrung hangen, immer von Renem ein Stoß, der uns in der Lebenswurzel verlett; benn unfer Seelenboden ift bas Mitbasein geliebter und verehrter Menfchen; dente bir biefe binweg, und dein eigenes Dafein wantt. Hieher nut noch ein späteres Bort an Regis -: "Du fragt, in was für einem Berhältniß ich m Johann Stieglis gestanden. Sieb, Thenrer, diefer Mann, an Jahren und Gefühlsweise und Studien und Befchaftigungen fo weit von mir entfernt, gehörte bennoch ju Denen, mit welchen die Seelenfaben am innigften aufammenhangen. Seine Berbienfte auf bem Relbe feines einentlichen Wirtens, von Allen hoch geachtet, die sie zu würdigen wissen, kannte ich und konnte ich nur schätzen nach dem Urtheil Kundiger; aber sein innerer Mensch, der war ein Kern, gesund und ebelster Natur durch und durch; in diesem Kerne faßte er Leben, Wissen, Kunst, aus ihm ging all sein Denken und Fühlen und Handeln hervor. — Ich dachte gern an ihn, wenn etwas dem Hervortreten entgegenreiste, liebevoller, durch kein Vorurtheil verkümmerter Aufnahme gewiß. Er sehlt mir schmerzlich unter den Mitlebenden und ich halte sein Andenken als ein Muster vollendeten Menschendsseins sest." —

Auf der Rückreise nach Benedig weilte ich in Bologna und Ferrara nur so lange, als das Anschauen bes Sehenswertheften bedingte, traf den 31. December 1840 in meiner Eremitenklause an der Riva ein und eröffnete, um nur erft an die alten Raume und die alte Thatigkeit mich wieder zu gewöhnen, bas neue Sahr mit Tilgung ber bringenbsten Briefschulben. Dann flopfte Iftrien und Dalmagien mit heftigem Begehren bei mir an und ruhte nicht, bis ich ben erften Theil, ber auf ber Bohe von Terfatto Raft macht, vollends durchgeführt. Bare nicht ein diefimal höchst willtommener Umschlag eingetreten, ich wurde bas Ganze bis zum völligen Abschlug durchgeführt Mit dem Frühling erschien Abalbert Reller. Der lebendige Untheil, ben biefer emfig forschende Litterat ichon vor perfonlicher Befanntichaft mir geschenkt und bei unferm Busammentreffen in Rom aufs Wohl-

thuendste betimbet hatte, offenbarte sich auf wesentlich fördernde Beife auch mährend seines mehrmöchentlichen Aufenthalts in Benedig. Ich verfagte feinem Bunfche nicht die Mittheilung meines Benezianexplans und bes bis jest darin zu Tage Geförderten, und feine bringenden Borftellungen regten ben erften schaffensluftigen Bulsichlag in feiner gangen Stärke wieder an. ernster Cato verfehlte Reller nicht auch nach feiner Boimtehr von Tubingen aus mir in Beziehung auf die Rothwendigkeit baldiger Bollenbung meiner Benezianer sein Ceterum censeo in jedem Bricfe an bas Berg zu legen, und ich hatte bie frendige Genugthrung ihm mit jeder Antwort ein tuchtig Stud Borwärts verfündigen zu können. Das war eine sehr glückliche Strömung, diefer Sommer 1841, in der ich frisch und ruftig schwamm; noch eine solche, und meine Benegianeraufgabe ift gelöft.

Richt geringe Unruhe erweckte mir bei seiner Akchtehr aus Deutschland der junge Anhaltiner Morit Morter aus Deutschland der junge Anhaltiner Morit Mortier, den ich in seiner sesten, ruhigen, verständigen Sinnesart schon früher vertrauend lieb gewonnen, und der mir jett so Vieles mitzutheilen hatte von den Bewegungen im Baterlande und daran so viele Borwirfe knüpste von Seiten dentscher Freunde wegen meines langen Fernbleibens, daß sich mir stärker als je zuvor in dieser Hinsicht das Gewissen wegte. Nicht sentimentales Heimweh, sondern ein starker Heimathstrung ergriff mich, wie einen verwundeten Krieger, der van fern die Donner ohne ihn gesochtener Schlach-

ten bort. Gine gewaftige Stimme murbe laut in mir. ein heftiges Mahnen, nach fo langer Abwesenheit endlich auch einmal in ber Rabe wieder mich zu zeigen und zu fragen, ob man irgendwie meiner Dienfte beburfe. Richt allein mit bem Schwerte diepen wir bem Baterlande, fagte ich mir; feinen geiftigen Progeffen, feinem Gabren und Ringen nach neuen Geftaltungen darf ein treuer Sohn fich nicht entziehen. --Diefe Unruhe zu beschwichtigen vermochte ich nur burch immer herzhafteres Eintauchen in bas Element meiner Benezia und burch immer eifrigeres Berfolgen ihrer zu geftaktenben Erscheinungen. Bahnte ich mir boch auf folche Beife zugleich ben Bfab zum Uebergang über bie Alpen, die ohne vollständige Errungenichaft biefes Bebietes ich nicht wieder überschreiten durfte. Und mit jeber gewonnenen Geftalt hatte icheine nene Rechtfertigung gegenüber meinem ernften Mahner, der mit lebendigem Antheil meinen Eroberungszug begleitete und folch energischer Bufe feine Absolution Schabe, bag biefem für innere nicht versauen fonnte. Durchbildung fo empfänglichen Marschall sein Ge-Schäftstreis nicht mehr Muße gonnt zum Berfolgen anhaltenber Stubien, vornehmlich ber Geschichte, zu welcher er mit besonderer Borliebe fich neigt. Jebenfalls wird er mir immer ein werther Krennd bleiben; und wenn die Fee, meine Bathin, mir die versprochenen hundert Millionen Doppie di Genova jahrlicher Einnahme zu freiem Schalten und Balten bescheert hat, so bleibt er mein Finanzverwalter für den größeren Schatz mit eben dem ihm unumschränkt geschenkten Bertrauen, wie er es jetzt zu Nutz und Frommen meiner bescheidenen Einnahme ift. —

Eine wahrhaft seelenstärkende Lektüre war mir um diese Zeit Coletta's Storia di Napoli, die mich durch ihren männlichen Zorn gegen Lüge und Gemeinheit und durch ihr taciteisch unter Asche glühendes Feuer mächtig anzog. Wäre ich freier gewesen von Unerläßlichem, ich würde schwerlich mir versagt haben, sie ins Deutsche zu übersetzen, wie ich mit Einzelpartien bereits versucht. Bielleicht bei einer künstigen Muße— denn die Liebe dafür ist ungeschwächt geblieben.

Bon Besuchern bes Sommers 1841 nenne ich vor Allen Ludwig Lowe, ber mit feiner Tochter Anna eine Reihe von Gaftbarftellungen gab, unter einer niederträchtig schlechten Bande von Bretteraffen hervorragend wie ein - manchmal nur gar zu ftark brüllender Leu. Am Abend, mo er als Rarl Moor auftrat, mischte ich mich in einer tollen Laune mit rasch improvisirtem Räuberapparat unter die Darfteller und fang, in die Zeiten bes Studentenübermuthe mich gurudwiegend, "Gin freies Leben führen wir" aus voller Rehle auf der Bühne mit. Nach dem Theater wurde gewöhnlich noch getafelt und gezecht. Mein inneres Leben erlitt unter diefen Ginfluffen teine Semmung. Schweigenb und in nächtiger Stille, wie eifersuchtig gegen den Strahl ber Sonne, forberte ich auch nach ben erwedteften Stunden, ja bann gerabe oft am glücklichsten, an meinem Werfe weiter, und holte bei

verschloffenen Fensterladen die versäumte Nachtruhe am Tage nach. —

3m freudigften Buffe ber für bie Benegignerfette flüffig wordenen Metalle überkam mich plöglich eine höchft unwilltommene hemmung. Meine Bor= liebe für bas Leben auf ber Lagune mar zu einem folden Grade geftiegen, daß ich manchmal gange Tage auf ber Barte zubrachte, im eigentlichsten Sinne omnia mea mecum portans; denn außer den eben mich befchäftigenden Buchern und meinem Schreibzeuge mar auch der gehörige Mundvorrath für mich und meinen liebertundigen Fährmann in dem beweglichen Saufe. Da wurden bann weite Fahrten gemacht zu den Infeln und Ruften des Littorale, wobei ich bald Stunben, lang das zweite Ruber führte, bald mir in anhaltenden Schwimmübungen vor ber Barte her gefiel. Auf einer dieser Schwimmfahrten hatte ich mir eine Entzündung zugezogen, die ich anfangs nicht beachtet und baber nachträglich, wie jede Richtachtung gegebener Berhältniffe, durch längeres Leiben abbugen mußte. -Ueber hundert Blutegel haben sich an mir zu Tode getrunten, ehe nur an eine vorläufige Befferung gu benken mar, und die Nachfur mit ihren langweiligen Schonungevorschriften mar noch schlimmer als bas Uebel felbft. Bon Bergen habe ich dem biederen Richoffe au danken für allen Troft und alle Erquidung, die er mir mahrend diefer Beriode ftreng auferlegten Enthaltens aller Aufregung burch die heitere Unmuth und den gefinnungereichen Ernft feiner ftoffhaltigen Erzählun-Curte, Beinrich Stieglis. 16

gen gewährt - bie befte Debinin, bie mein mm Blück den Apothekerwaaren abgeneigter und darum unfchablicher Arit mir bieten tonnte. - Bu befto volltommener Genefung folgte ich im Berbft ber Ginlabung meiner gaftlichen Freunde auf Maniago, wo ich am Fuße ber friauler Alpen, wechselnd zwischen Jagdbeluftigung und Mahl und Schlummer, eine Zeit lang recht bas Leben führte, welches bem Leibe frommt. Dagwischen aber fällt auch manche seelenhafte Stunde, die mir der Graf Pietro bereitet, diefer jugendlich gebliebene Greis mit der Fulle von Erinnerungen, tros Söhnen und Reffen und Richten durch geiftige Frifche unftreitig ber jungste in ber weitverzweigten gruflichen Sein Jugendfeuer hatte fich, wie bei fo manchen beißen Röpfen und rafch anflodernden Bemuthern jener Zeit, in ben tonvulfivifchen Maitagen 1797 etwas haftig flackernd kundgethan in drei Reden an ben Abel, die Bürger und bas Bolt Benedigs, worin er jedem dieser Stande naturrechtlich und funftgemäß beweist, daß jest erst die mahre Freiheit, die echte Form ber Republit geboren fei: - eine Schrift, bie bamals vieles Auffeben erregt hatte. Aus einer fpateren, bereite reiferen Beriode ift feine Berbertlichung Friauls, ein an Ginzelschönheiten reiches bibattifches Gebicht, bas unter ben Gebilbeten bes gefeierten Landes fehr in Anfehen fteht. - Gin anderer Maniago (von ber Orleans'ichen Rebenlinie), Graf Rabio, eine bei weitem minder bedeutende Berfonlichfeit als fein an Jahren alterer Better Bietro, aber

ausgezeichnet butch artiftifche Reinstniffe und eine als Beitrag jut Runftgefchichte fchatgenewerthe Ueberficht ber Maler Friauls, bereitete manch angenehnte Abendftunde burch Borzeigen feiner reichen Sammintig von Rupferflichen Dominichine icher und Bouffin'icher Wette, bis freilich jett nach feinem Tobe weiterer Pfloge etits beigen. Befonders intereffant war mir auch, bei ihnt einige von den aufferft feltenen Gemalden ber von ihren Zeitgentoffen hochgefeierten Grenie von Spilinte berg zu finden, Tizians früh verstorbener Schillerin: barunter eine Fincht nach Alegypten mit echt weibs licher Bartheit aufgefaßt und ausgeführt. Rovember tehrte ich von bem gaftlichen Maniage inber Ubine und Trieft gurlid, mit erneueter Ruftigfeit mich meinem . Benebig" zuwenbend. Ging nunt auch nicht Alles fo in fortwährendem Reimen und Erblithen potwürts wie in den befonders gesegneten Sonemermonas ten, fo entfalteten fich boch funner neue Zweige att bein mit ungeschwächter Luft gepflegten und burd eenfte Studien genährten Bautte.

Reichlichen Genuß und lehrreiche Erholung gewährte viele Monate hindurch der in der Negis-lebersehung mit zugekommene Bojardo, diese früstige Pflanze voll Saft und Lebensäther, diese glückliche gefunde Natur mit der völlbesaiteten Harfe. Durch die undesangene Hinzgebung, mit der ich seine lebensfrischen Gesänge int wich aufnahm, glaube ich einen Theil des Lobes versdient zu haben, welches der Dichter in so heiter gemintstlich schalkischer Weise seinen Zuhörern und Zusennitzlich schalkischer Weise seinen Zuhörern und Zusennitzlich schalkischer Weise seinen Zuhörern und Zusennitzlich fchalkischer Weise seinen Zuhörern und Zusen

hörerinnen am herzoglichen Hofe zu Ferrara spendet. Regis hat, getreu seiner Aneignungsfähigkeit an Ton und Ausbrucksweise, uns den reichen Dichter in seinem ursprünglichen Charakter vorgeführt, während sein zu gleicher Zeit übersetzender Nebenbuhler, der mehr ariostisch feilende und torquatisch ausglättende Gries, zwar schönere Berse gebildet, aber nicht den wirklichen Bojardo wiedergegeben, welcher mehr einer sesten knorrigen Eiche als einer schlanken gefälligen Bappel gleicht.

Erschütternd zugleich und erhebend wirfte mit allem fie Begleitenden die Runde von dem verzehrenden Brande Hamburgs. Das Furchtbare des Faktischen trat qurud und bildete bald nur einen leuchtenden Bintergrund zu dem beiligen Gifer, mit welchem gang Deutsch= land hier wie Gin Mann auftrat, in That und Wahrheit zu befunden, daß wir Gines find in Beift und in ber Bahrheit, bag es nur ber Gelegenheit bedarf, um au beweisen, wie durch Schmerz und Freude jedes Ginzelaliedes bas Bange betheiligt ift. Das ift unfer in Blut und Leben gefeiter Bund, gewaltiger ale ber papierene zu Frankfurt, ber zu feiner unvertilglichen Schmach nicht einmal bie Rechte einzelner Bundesalieber gegen auswärts erlittene Rranfungen zu vertreten vermag. — Auch meinestheils mein Scherflein beizutragen, widmete ich den Ertrag meines "Montenegro" ber Gemeintaffe ber hamburg zuströmenben Meine Empfindung nicht als momen-Spenden 58). tane Stimmung, fondern als in mir wurzelnder Glaube, fprach bamals sich in folgenden Liebern aus, beren

zweites ("Läuterungsflamme") — feltsam genug! — eine Freimaurerloge als Bunbeslied aufgenommen:

## Bentschlands Frühling. Bon S. Stieglit.

Bon bem Riemen bis zum Rheine, Bon ben Alpen bis zum Belt, hier auf höhen, bort im haine, Grünt und blüht im Wettvereine Kräftig auf bie beutsche Welt; In verschiebenem Bekenntniß Und herzinnigem Berständniß Fühlt sich Fern' und Rab' gefellt.

Unter rauhem Zellgewebe hier Schneeglödchen filberweiß, Daß sie Alt und Jung belebe, Treibt die thränenfeuchte Rebe Dort ihr frisches Bluthenreis; hier und bort von Zukunftsträumen Schwanger regt in tausend Keimen Werbeluft sich lind und leis.

Freudig unter Sturm und Wettern, Ernst in heiterm Sonnenschein, Darfst du suchen, darfst du blättern In des Schichals dunkeln Lettern Zwischen Alpen, Belt und Rhein; Durch das Alte, durch das Neue Sprießt der Baum der deutschen Treue Herrlich auf zum Bundsverein.

Durch bas Alte, burch bas Reue, Ernst und fröhlich, fromm und breist, Zieht ein Strahl erhab'ner Beihe, Der in alter Bundestreue Acten bricht und Rebel reißt; Fragst Du nach bes Bliges Ramen? Schau ihn an im riesgen Rahmen: 's ift ber Mahrheit Jenesgeift!

Diefer Geift, vom alten Fluche Frei, in stets verjüngter Kraft, Steht im ew'gen Schickalsbuche Nach gewalt'gem Zauberspruche Als bes Deutschen Leibenschaft; Wie er sich ber Nacht entwunden, Will er ewig sich bekunden Als Erlöser aus ber Haft.

Brüber in ben beutschen Lanben, Traute Brüber, fromm und treu, Laft uns in ber Pahrheit Banden Dienen, wie wir stets erfanden Unfre Besten Alt und Neu! Dann täuscht nimmer uns ber Glaube, Daß sich einst aus unserm Staube hebt die Eiche, stols und frei.

## . Aäuterungsflamme.

Bon B. Stieglit.

Benn auf schwarzgefurchten Pfaben, Heulend burch bie Sturmesnacht, Wetterwolken sich entlaben, Und der Blige Flammenpracht Menschenwerke zu zersplitteru Riederfährt aus buntler Hoht, Dann erkennt der Mansch mit Bittern Unnahbarer Mächte Räh'.

Benn bes Berges Rippen krachen, Der bie Schweselslamme nahet, Und aus des Berberbens Rachen Schäumend auf die Lava gährt, Bang' entweichen vor dem Graufen Pflüger, hirt und Winzerin, Und des Unbeils Ströme braufen Ueber blüh'nde Fluren hin.

Doch durchrüttelt burch die Blige, Durch der Donnerkräfte Macht, Blühet neu auf ihrem Sige Erd' in hundertfält'ger Bracht, Und des Winzers rührigen Händen, Der auf Alpenfelbern baut, Lohnt mit tausenbfält'gen Spenden Die in Gluth verjüngte Braut.

Also zucken Deine Gluthen Hamburg, Städtekönigin, Bu entsehen, zu entmuthen, Durch Germania's Herz und Sinn, Wo in noch so weiter Ferne Weilt aus beutschem Stamm ein Glieb, Fühlt' es aus dem Flammenkerne Schwerzlich sich die Brust durchglüht.

Aber aus ber Opferstätte Hebt empor sich ein Altar, D'ran sich rankt bie Bundeskette, Stark in Schrecken und Gesahr, Und es fühlt in kräft'gem Drange Sich ein Glieb zu diesem Band, Benn sich thut in Geist und Klange Deutscher Sinn und Sprache kund. Herrlich werben wir dich sehen, Alte Hansatönigin, herrlicher verjüngt erstehen, Dir und Allen zum Gewinn — Ein Asbest, von Gluth durchbrungen, heb' empor dich aus dem Brand Und in Liebe halt' umschlungen Das gesammte Baterland!

Benedig, im Juni 1842.

Bon näher berührenden Menschen hier nur einige. Den Winter 1841—1842 brachte, im Auftrag ber englischen Herausgeber griechischer Kirchenväter, Handschriften auf der Markusbibliothet vergleichend, der durch seine Dante-Briefe bekannte Dr. Theodor Heise (Sohn des deutschen Grammatikers und Bruder des herodoteischen Forschers) in Benedig zu. — Wir gingen gerne mit einander; ich hörte ihn gerne sprechen, den Feinsinnigen, Gescheidten, Wissenden, sand sein under dingtes Ausgehen in Göthe als vollständig ausgeprägte Erscheinung höchst interessant, sein ästhetisch-feinschmeckendes Urtheil auch in anderen Dingen vielsach zutreffend.

Im Frühling 1842 traf bei seiner Rücktehr aus bem Orient auch Fallmeraper in Benedig ein, ber burch Gelehrsamseit, Darstellung und — was das Höchste ist — unwandelbare Gesinnung hervorragende Mensch. Besondere Freude machte es mir, daß dieser strenge Arititus, der nach seiner Heimehr alles über bitliche Bölter während seiner Abwesenheit Erschienene einer scharfen Musterung unterwarf, sich über meinen

"Besuch auf Montenegro" mit zuneigendem Urtheil aussprach. Als ich den mit seinem Namen unterzeichsneten Artikel in der Allgemeinen Zeitung (Juli 1842) las <sup>59</sup>), gedachte ich sebhaft der ciceronian'schen Worte: "Placet ille mihi Hector Naevianus, qui non tantum se laudari gaudet, sed å laudato viro."

Balb nach Fullmerager erschien aus Tübingen Brofessor Robert von Mohl, einer ber vorragenoften aus einer Familie verdienftpoller Staatsofonomen. murbe mir besonders interessant durch fo manches Rahere, das er mittheilte aus der Erinnerung seines mehrjährigen Sefretariats bei bem murtembergischen Bunbestagegefandten von Wangenheim, diefem echten Freiberrn, welcher 1823, wo die meiften deutschen Rürften ichmählicherweise fich zur Ehre ichatten als bes Glapenimperatore allgefällige Jaherren zu figuriren, freis müthig erklärt hatte, er halte sich nicht für ermächtigt einzustimmen in die auf Ruflands Anstiften von ben beutschen Bundesregierungen geforderte Erklärung, baß ber von den Großmächten zu Berona eingehaltene Gang mit den wohlverstandenen Bortheilen der Bolfer übereinstimme. -

Von längerer Dauer, als dieser vorübereilenden Bessucher, war die Anwesenheit Dr. Rudolf Ropischs, der in sympathistrendem Ergehen seine Abreise von Monat zu Monat verzögerte. Unsere Interessen wasren sich zunächst begegnet in seiner gründlichen Kenntsniß des Alterthums, vornehmlich der griechischen Trasgifer und Pindars. Dieß führte zu gemeinsamer Leks

tilre, ju nicht abbrechender Mittheilung: wir aken mit einander zu Mittag, gingen mitfammen fpazieren, machten gemeinsame Ausflüge. Die Deutschen in Benedig nannten Ropisch meinen Schatten; ich nannte ihn icherzweise meinen Lehrer, aber biefer Scherz mar von ernfterer Bebeutung. Ich hatte mich in Benedig vielleicht au einseitig abgegrengt, ju unbedingt vergraben in die Studien, die in meine Sauptaufgabe fclugen; Ropifc brachte in mir Bieles wieder in Anregung, mas ich Jahre lang vernachläffigt. Befonbers wirfte er auch badurch wohlthätig auf mich, daß er mit einer schneis bend kalten Rritik meine eigenen Arbeiten burchmufterte. Das Borzeigen unserer Schöpfungen an rubig prüfende Freunde hat vornehmlich den Bortheil, daß wir die eigenen Rinder unparteiischer betrachten lernen. Sobald eine Arbeit uns von fremder Sand gurudgegegeben wird mit freimuthigen Bemerkungen (verfteht fich von felbst, daß folche von Ginficht und Urtheilefähigfeit zeugen muffen), so verlieren wir, nachdem ber erfte Stoß übermunden ift, die gartliche Reigbarfeit, die parteiische Borliebe, die uns leicht für alles Eigene beherricht; es löft fich nunmehr erft bas Unferige frei von uns ab und tritt wie ein fremdes Brobuft in die richtige Perspektive; und diefer Standpunkt follte bei jedem Broducirenden einmal eintreten, bevor er etwas der Deffentlichkeit übergiebt. Freilich mitten im Benuffe ift bergleichen Mittheilung gefährlich, ba ein talter Sauch, ein Schneibendes Wort die in Strömung beariffene Gluthmaffe jum Starren bringen fann.

Much theilte ich Ropisch meine Beneziana nicht eber mit, ale bie ich an einen abgrenzenden Bielpunkt gefommen war; und nunmehr trat von meiner Seite eine Mufterung und Durcharbeitung ein, bei weitem ftrenger noch ale bes philologischen Freundes Rritit. Gine unscheinbare Menderung rief nicht felten eine grogere Entfaltung benachbarter Bartien, diefe wieder ein rudwirfendes Bufammenziehen früherer Blieder hervor, und beibe zufammen wirften bann auf Weckung neuer Reime, denen andere bereits aufgesproßte meichen muß-Diefe mit reger Freudigkeit verfolgte Befchaftigung fällt vornehmlich in die Berbstmonate 1842, nachdem ich gegen Ende des August erfrischt an Leib und Seele von einem Ausflug in die Berge des Bicentinischen und Bellunesischen zurückgefehrt mar. Im October schrieb ich dem an Abschluß meiner venezianer Arbeiten und endliche Rückfehr in die deutsche Beimath mahnenden Freunde in Tübingen:

"— — Sie dürfen beim Gedanken an mein Benedig im Spiegel der Bergangenheit nicht mehr den engen Kreis von damals sich vorstels len, wo Sie in liebevoller Theilnahme den leise sich entwickelnden Geschöpschen an den Puls fühlten. Nasmentlich hat der epische Theil, welcher die breite Unsterlage bildet, wesentlich an Inhalt und an Umfang gewonnen, und während sich der zu verarbeitende Stoff unter dem Schaffen erweitert, drängt sich zugleich die Forderung einer begleitenden Reihe historischer Anmerstungen, die zu geben ich bei den Bildern des Orients

vielleicht allzu hartnäckig verschmäht, mir immer unsabweislicher auf . . . . Erst nach Lösung dieser Aufgabe kann ich an die in der Heimath zurückgelassenen Arbeiten mit Ruhe denken, die dazu vor Allem noth thut. Hätte ich früher jene vollendet, es wäre, wie in den bereits hervorgearbeiteten Partien geschehen, überall und burchweg zuviel dunkles Herzblut mit eingestossen . . . "

Den Berfassern der chinesischen Reichsannalen ift bei Todesstrafe verboten, den noch lebenden Raiser auch nur mit Namen zu berühren. Dieses nach Despotenwillführ schmeckende Gesetz birgt einen tieferen Sinn, den freilich dessen Geber nicht im Auge hatten.

Es ist schwierig, bei . Entfaltung einer gar zu nahe liegenden Beriode die zu hiftorischer Schilderung erforderliche Ruhe zu bewahren. Wo wir noch mitten inne steben, ba fehlt ber übersichtliche Standpunkt, ber bas Wefentliche von bem Bufälligen icheibet. - Das jungst Erlebte ift noch allzusehr mit unserer Berfonlichkeit verwachsen, die in das Gewebe einzuschlagenden Fäden sind noch nicht flar abgesponnen. - Wir werben unwillführlich breit, redselig verschwommen. -Diefe Rlippen zu vermeiben, gebe ich von ben noch ruckständigen zwei Jahren meines Lebensganges ledig= lich die Uebersicht bessen, mas darin an Stoff verarbeitet worden. Bedeutenbere Reifen find ohnedieß in biefem Zeitraume nicht unternommen, und alle Ausflüge hängen mefentlich mit den zu Tage geförderten Arbeiten zusammen. Durch Aufzählung ber letteren gewinne ich zugleich eine faktische Rechtfertigung gegen bie wiederholt an mich ergehende vorwurfsvolle Frage: warum das Wert, welches mich ursprünglich an Benedig gefeffelt und beffen Schlufftein damals ichon fo lebendig in meiner Anschauung gestanden, noch bis heute unvollendet baliegt? -

Die Beschäftigung des Herbstes 1842 greift über in die ersten Monate von 1843 und wechselt mit der Wiederaufnahme der Istro-Dalmatica, die zu Anfang des August im ersten Gusse fertig dastehen 60). Dazwischen fällt ein Frühlingsausslug nach Padua, dessen Hauptinhalt im den Juliblättern von "Oft und West" dargelegt ist. Er gilt zwei ausgezeichneten Erscheinun-

gen bes gegenwärtigen Stalien - bem Schaufpieler Guftav Modena und dem Bildhauer Luigi Ferrari. -Ein anderer Aussilug — nach Trieft — gab die erste Beranlaffung in dem fpater mannigfach von litterarischen und unlitterarischen Freibeutern variirten Dahrden von Berlobung und Berheirathung, - Gernichte, bie mich eine Zeit lang in Beziehung auf mein Allerbeiligftes schwer frankend berührten und zu harten Erwiderungen reigten, denen ich aber späterhin mit gleichgültiger Berachtung in begegnen mich gewöhnte. Freunde, die mich hatten beffer fennen jollen und beren Glauben an bergleichen breitgetretenes Geflatich mit nicht gleichgültig war, bat ich zu bedenken, daß im Buche meiner Bergangenheit ein ewig gegenwärtiger neunundzwanzigiter December ftebe, ein Cherub mit flammender Bannerinichrift: "Rein Erbenparabies jemals wieder für Dich!" - Im August vier Bochen in Recoard, September und October in und um Dieje gum größten Theil mit ber Zajottifchen Familie verlebte Zeit legte den Grund gur Ueberjetung des gnerft in Rocoaro mir mitgetheilten Mannfcripte der Letteratura giovanile. Die Ansilier im füllichen Tirol medten eine Reihe lprifcher Klange, die ich rum Theil in "Dit und Beit" abernaten ließ: einer Zeitibrift, in ber ich voll fangnimifcher Beffnungen mir hatte einfallen laffen, einen vereinigenten Dittelpuntt geiftiger Strebungen in gewinnen und ein Organ erziehen ju belien, bas eine Brude werbe p innigerem Berftandnig gwiichen Demichland und 3ta-

Die Inrifche Stimmung ber fehr beglückenben trientiner Tage hallte in Benedig noch lebendig nach und gestaltete mehrere in Sudtirol gesammelte Romanzenstoffe - nebst jenen früheren und etwa später nachmachfenden einer neuen "vermehrten und verminderten Auflage ber Bergesgruße" jugedacht. Dies und bie Uebersetzung eines Theils der Letteratura bildet die vornehmfte Beschäftigung ber beiden Schlugmomente bes Nahres 1843, beffen letter Tag mir die erschütternde Runde von Zajotti's ploklichem Tode 61) brachte und mich nach Trieft hinüberrief. Während des dortigen Aufenthalts (Januar und Februar) kam ber Blan gur Reife, bas jungft vollendete Wert des aus ber Rulle ichoner Entwurfe abgerufenen Freundes zu feinem Andenken und als Erbtheil der Familie zugleich im Original und in ber Uebersetzung erscheinen gu Und hiermit ift meine Sauptthätigkeit für 1844 angegeben. In Trieft murbe sogleich zur Borbereitung des Nöthigen geschritten, besonders für Deutsch-Land, wo der Rame, dem ich Burgerrecht neben unferen Beften zu ermirten hoffte, erft mußte eingeführt werben. Gin Refrolog, als vorläufiger Rückblick auf fein ftrebsames Leben, ein Brogramm als Anklindigung bes zu erwartenden Werkes murden geschrieben und gedruckt, zu beren Berbreitung Alles angeordnet. bas Uebrige bem Wirfen des Berheifenen überlaffen. Cobald ich meine Unwefenheit nicht mehr für nöthig hielt, tehrte ich jurud nach Benedig, um in ftiller Burückgezogenheit bas Beitere zu vollenden. Bunachft ward die Uebersetung der Letteratura giovanile 62) vollends zu Ende geführt, bann fogleich herangegangen an bas "Nachwort" zu bem erften Rapitel ber istrifch-balmatinischen Wanderungen, in welchem ich über Zajotti's vielverkannte und mannigfach migbeutete Sandlungsweise in einer der schwierigsten Berioden feines Lebens Alles aussprach, wovon ich erwarten durfte, daß die öfterreichische Censur mir unummundene Darftellung gestatten murbe. Dazu mußten authentische Data gesammelt werden; benn hier reichte, Andere zu überzeugen, die eigene Ueberzeugung nicht Ich betrachtete mich als Sprecher bem Bolle zur Vertheibigung eines mit bitterem Unrecht angeklagten Ebelften; in diefer Beziehung ift jenes "Nachwort" angelegt und durchgeführt; möge es fich felbft vertreten! - Nunmehr lag, abgetrennt von allen politiichen Beziehungen, die Darftellung der litterarifden Wirkfamteit Zajotti's, ein mit feinem eigenen Material zu entwerfendes Lebensbild, als Aufgabe por mir - wenn auch minder schwierig als jenes Nachwort, boch ber bei weitem umfangreichste Theil ber Biogra-Dag ich in einer Zeit, wo die Tage gezählt maren gur Ablieferung einer folchen Arbeit, gur Aufzeichnung ber Grundzüge meines eigenen Lebens fdritt, war allerdings ein arger Miggriff in der Zeitberechnung. Aber innere und äußere Aufforderungen waren ju ftart, und ich mußte, mich über Manches zu beruhigen, mir minbeftens junachft mit Geftstellen ber erften Sälfte biefer teftamentarischen Tafeln genugen.

Da - beim 29. December 1834 - brach ich gewaltsam ab, mich nunmehr ungetheilt an die in scharf angesetten Terminen abzutragenbe Schuld hinzugeben. - Gleichsam zur Strafe unpraftischer Saumnig überrafcht, im vollen Buge ber ftoff- und inhaltreichen Stubien zu würdiger Ausführung des biographischen Borworte, mich von Stuttgart aus die Mahnung balbigfter Uebersendung des jum Drud erwarteten "Istrien und Dalmazien". Und nun folgen drei Monate, wo wenig Unterschied gemacht wird zwischen Tag und Denn so in die Welt hinaus ftoffen ohne lette forgfältige Mufterung wollte ich bas mit Liebe gepflegte Rind früherer Wanderungen boch auch nicht; und das im Entwurf erft zu Bollendende heischte noch bringend feine Rechte. Im September endlich murbe die Reinschrift ber Istro-Dalmatica abgesendet gur Ueberantwortung an die Cotta'sche Druderpresse; zu Anfang October trug ich bas andere Dlanuscript hinüber nach Trieft, wo bereits Freunde und Seter harrten, es aus bem mehr als anspruchslofen Saustleibe umzupuppen in das festliche Gemand, worin es, taum hervorgefrochen aus ber Schale, fich ber Welt barftellen foll. Um meiften Dube verursachte die Bufammenziehung der Maffen, nachdem die für ein Borwort zu umfangreiche Anlage ber Auszüge mir flar geworben. Bare Alles unverfürzt geblieben, wie ich es ursprünglich hingestellt, es mare, mas jest einleitendes Bormort ift, ju fehr als felbständiges Werk binausgetreten. Während biefer Arbeit manderte von ber Letteratura giovanile Bogen um Bogen zur Presse, eine letzte Durchsicht noch im Druck verstattend. Dieß und noch manches Andere, was einen verlängerten Aufenthalt in Triest bedingte, nohm die Zeit bis Ende des December vollauf in Anspruch.

Und nun? - Ich schliefte biefe Grundzüge ab mit bem Beginn bes Jahres 1845, nachbem ich nun auch von der zweiten Balfte meines Lebens bas erfte Decennium einsamen Banbelns in feinen Umriffen verzeichnet. — Fortan werbe, was werben fam! Ift nicht unfer Aller Aufgabe, ber anvertrauten Reime gu warten und nach bestem Bermögen ihren Inhalt zu entfalten? - Go lange ich meinestheils mich bagu ruftig fühle, foll bas Leben einen treuen Ramben an mir haben. War ber Anfang meines Unglitche mehr phantaftischer Art, ein Ueberwuchern mannigfacher Plane, die gulest verwirrend ben befturmten Beift umbunkelten, fo bin ich in ber ftrengen Schule bes Schmerzes und in ernfter Sammlung ju ber prattischen Ueberzeugung gekommen: An Ueberfülle von Planen tann ber Rräftigste zu Grunde geben, thatlos erftiden; jedes Ausführen auch des geringften Planes fchafft, vernünftig angegriffen, freien Athem, wedt nns neue Rraft zu neuer Thatigkeit. Sabe ich die Belt durchfturmen wollen und mich, Rube fuchend, ruhelos umhergetrieben, - jest fteht mir unumftöglich feft : Ein fuß breit Erde gewonnen, fordert mehr als bie halbe Welt burchlaufen, benn nur auf unferem Posten vermögen wir nachhaltig zu wirken. Sabe ich

in ibealistischer Spannung mich freier zu erheben, in gerknirschter Andacht inniger zu vertiefen, in taumelnbem Genuffe von ber Selbstqual zu befreien gewähnt, fo haben gunftige Mächte nach Berlauf all diefer befriedigungslosen Phasen mich zu der stillen, stählenden Ueberzeugung geführt, des Daseins Summe fei: naturgemäß und geiftigtreu zu leben. Abtrennen bes Ginen von dem Anderen ift nur ein halbes, ungenügendes, weil unflares, unferer gemischten Natur widerstrebenbes Dasein. Gefund an Leib und Seele uns zu halten, jung und empfänglich trot zunehmenden Jahren und reiferer Erfahrung, unter bem Schuppenpanger, ben bas Leben uns gewaltfam aufzwingt, ein Berg poll Barme zu bewahren und voll Mitgefühl für alles Menschliche. bas ift Religion, bas bie unverbrüchliche Satung, in welcher die verschiedenften Bekenntnisse aller Zeiten aufgeben, bas ber Glaube, welcher ber Liebe nicht wiberfpricht, die ewige Offenbarung bes unbekannten Gottes. Auf biefer Bahn gebente ich getroft fortgufchreiten, ben Blied gewendet auf bas Bochfte, die That gerichtet auf bas Mächfte, und nicht milbe gu werden, bis die Stunde ber Entscheibung mich von meinem Boften ruft.

## Shlukwort

pon

Soweit Heinrich Stieglig. 3ch will es versuchen zum Schluß über die brei letten Lebensjahre des Dichters einen kurzen Ueberblick, wo möglich mit seinen eigenen Worten, zu geben.

Wenn Heinrich Stieglis im Anfange des Jahres 1845 so immer und immer auf dem Isolirschemel saß, mehr in der Bergangenheit als Gegenwart lebend, so besiel ihn manchmal starf eine Art Heimweh, ein sehnliches Berlangen nach den Seinigen. Recht viel Freude aber gewährte es ihm, daß das von ihm herausgegebene und übersetzte Wert Zajotti's über die litterarische Bildung der Ingend in Italien eine über alle Erwartung günstige Aufnahme fand. Im Frühling verlebte Stieglit mit einer anmuthigen Berlinerin, die sich mehre Monate in Benedig aushielt, eine angenehme Zeit. Eine melancholische Stimmung war ihm fremd. Er hatte sich gewöhnt, das Leben von

bem Standpunkt bes Abgethanseins zu betrachten. In biefer Betrachtungsweise murgelte, mas ihm an Rraft und Rube noth that. Reinen Ton fühlte er in fich verklungen, auch den der Freude nicht. Der Berbft führte ihn in die Schweizeralpen. Er dürftete nach Bergesluft, beren er von Zeit zu Zeit als Seelenstahlbad bedurfte. Auf der Reise verlebte er unvergekliche Tage mit einer liebgewordenen Ramilie aus Göttingen. Er besuchte bas Chamounpthal, Berner Oberland, das Haslithal, das Grimfelhofpig, bie Aargletscher und namentlich den Aarfall, den "tühnsten und herrlichsten, welchen die Schweiz barbietet", ben Simplon, ben St. Bernhard. Ueber Qugern, Benua, Barma, Mantua und Berona fehrte Stieglit nach Benedig gurud. Den 29. December gebachte er beffelben Tages vor 11 Jahren und fühlte, baf es Dinge gebe, an benen die Zeit feine Macht ausübt. Seine isolirte Stellung glaubte er nur ertragen zu können, weil er eine entschiedene Aufgabe habe. Trot berfelben aber hatte er manchmal schwere Tage, die zu überwinden nicht geringe Rraft erfordert wurde. Uebrigens arbeitete er den Winter (1845/46) über fleißig an feinem Benedig, auch den Commer Das Material muchs an Bebeutung, fo baß er nicht wußte, wann er abbrechen könne. Im Berbft 1846 wanderte er, eine Zeitlang von R. Margraff begleitet, nach Rom. Er gebachte nach einer Abmefenheit von einigen Wochen mit erneuter Rraft zu feiner Benezianerarbeit zurudzutehren. Es follte andere tom-

mten. Schon auf bein Wege burth bie Romagina feifelte ihn fo Manches in Gubbio. Fabriano, Svella. Spoleto. Mit wie regem Jutereffe er aber in Rom Die reichen Runftichate der Bergangenheit befinchte, mit wie aufrichtiger Freude an bem Werdenden er bat Schaffen der neueren Rimftler betrachtete: por Allem mat es boch bas Bolt mit feinem Soffen und Bangen, was ibn im Annersten erfaßte. Es war die lebensfreudige Berjüngung des Bottes, bas Band ber Liebe und bes Bertranens zwischen Berricher und Behertichten nich die taufend Blüthenknosven eines nach Entfaltung imb Geftaltung ringenden Gemeinlebens, welches machtigen Eindruck auf ihn machte. Alles bies beang auf ihn ein und forberte ihn ju geftaltigene Fefthalten auf. Go tant die Zeit bes Carnevals, ber Frühling beran und mit ihm der Tob Reinharts, der Stieglitz wie einen Sohn geliebt hatte. Sein reicher litterarifcher Radlag übertam Stieglit gewiffermagen teffementarifa und - er war aufs Reue an Rom nebunden. ersten Monate nach feiner Enbe August 1847 nach Benedig erfolgten Rudfehr beschäftigte ihn bie Auserbeitung feiner Erinnerungen an Rom 63). 68 war bied Bert ans bem Plane eines fleinen Amffatel hervorgewachfen. In ihm ging fein außeres und inneres leben aus jener Beit bes Aufenthalte ju Rom auf. Er betrachtete es als eine lange Epiftel an feine Freunde in der heimath. Bon befonderem Interesse mar in Rom auch die Befanntichaft mit G. Berwege gewefen. Die Chriftiage gedachte Stieglit berfelbet

im Jahre 1835 verlebten Tage, als Tage ber tribften Borbebeutung. Er wollte aber nicht wühlen im bimteln Schacht unwiederbringlich verschütteten Glücks und herrlichsten Besitzes. Er arbeitete an ber Bollendung der Biographie Reinharts, wozu ihm reiches Material - (biefes ift fpater bem herrn Brofeffor R. Margaraff übergeben) - vorlag, und glaubte, einer heiligen Pflicht genügen zu muffen. Dabei verfolgte er mit lebhaftem Antheil alles echt Menfchliche und blieb keiner Entwickelung in der Heimath und barüber hinaus fremb. Es intereffirte ihn bas Rahe und bas Ferne und er erhielt fich Frische ber Theilnahme bafür. Sein Dafein, von außen betrachtet, erfchien fcheinbar einförmig, mar aber feineswegs eintönig. Am liebsten aber ging er nur mit Wenigen um; die Seinigen freilich hatten, fo glaubte er, bas beffere Theil - einen schönen bauslichen Rreis und barin Befriedigung. Daß er fein Leben in die Anfgaben bes Lebens verfpinne, ichien ihm nicht allein Pflicht, fonbern er glaubte auch badurch am fichersten zu überminden, mas ihn etwa beengen und bebrangen fonnte. De brach im Frühling 1848 die große Böllerbewe-Tief im Innerften murbe Stieglit erregt auna aus. von den gewaltigen Ereignissen ber Zeit, er mar durchbrungen von dem mächtigften Antheil an dem erwachs ten Bölferfrühling, ben er fein ganges Leben hindurch alänbig ersehnt. Wie wiinschte er, daß die nationalen Berhältniffe fich boch fo geftalten möchten, bag . wir uns eines groß und würdig baftebenben Gefammtvaterlandes erfreuen konnten! Das hielt er für ein Biel, das jedes Opfers werth fei. Für eine fcone Stunde hielt er es aber auch, als am Morgen des 17. Marg in Benedig die Berheifung der Breffreibeit, einer Conftitution und anderer Bugeftandniffe betannt murbe, als Tommafeo und Manin befreit murben und auf bem Martusplate in freudiger Rührung Männer einauder in die Arme fanken (val. Deutschland, Defterreich, Italien von B. St., S. 8). Als aber burch den unseligen Gifer Marinowitsche der Bolfejubel durch Bajonette unterbrochen und das, was nothwendig erfolgen mußte, nur beschleunigt wurde, ba trat anch Stieglit in die nen gebildete Rationalgarde 64). Er war mit babei, als man zur Befitnahme bes Arfenals über bie verhängnifvolle Brude fchritt, und hatte ausbrücklich verlangt an einen Boften verwendet zu werden, wo es gelte. Man bezeigte ibm nachber eine Zuneigung und eine Anszeichnung, wie wohl felten einem Fremden. — Monate lang war an ein ftilles Entwickeln in feinem nachften Berufe nicht Die Gegenwart nahm jeden Bergichlag in au denten. Er war längst ein Freund von Tomma-Anivruc. feo und stand anch mit dem Diftator Manin in Berbindung. Im Mai entfandte er an bas beutsche Barlament eine Flugschrift 65), in der er mit Barme darthut, daß in Italien eine Unterscheidung zwischen Deutschen und Defterreichern unter den Bebildeten schou lange bestehe und daß man einer gleichberechtigten Ration vertranensvoll bie Sand reichen

muffe. "Ja", ruft er aus, "tommen wird und muß ber Tag, wo Deutschland und Italien, beibe frei und glücklich, vor allen andern gandern ber Erbe berufen find, fich Brüder zu nennen, Brüder, die, wenngleich in verschiedener Beise, reich begabt, eben diefer Berfchiedenheit ber Gaben wegen, fich gegenfeitig lieben und erganzen" (f. Deutschland, Defterreich, Stalien [Benebig, Mai 1848], S. 7). Während ber Blotabe Benedigs im Sommer hielt er fich frisch auf; er tauchte jeden Morgen in die Fluthen und schwamm unter obligater Begleitung der Geschütze des naben Teftlanbes in ben Lagunen. Im Juli aber, als ihm bie Angelegenheiten in ben neuesten Phasen unverftanblich murden und fremde Elemente fich einmischten, wendete er fich von ihnen ganglich ab und fehrte zu feiner "Benezia" wieder jurud. Diefe Beschäftigung mit vergangenen Jahrhunderten wirfte bei ihm als machtiger Bligableiter gegen ben unermeglichen Undrang eleftrifcher Stoffe ber Gegenwart, wenngleich bas Berg fich fein Recht nicht nehmen ließ und nach immer neuerem Trunke aus ber Gegenwart begehrte. Frühling 1849 glaubte er, die Studien und Arbeiten über Benedig fo weit fortgeführt zu haben, dag er hoffen burfe, fich ber geliebten Beimath balb wieber zuwenden zu burfen. Im Sommer arbeitete Stieglit an ber Bollenbung bes britten Theiles feiner Benezia, bem rein hiftorischen Theile, als fei tiefer Friebe um ihn ber. Dabei aber schaute er fich boch ben Rampf um Malghera und die Nachbarforts in feinen Enrye, Beinrich Stieglis. 17

entschiebensten Stadien an, namentlich die letzten 24 Stunden des fast muinterbrochenen Fenevregens. Nach in der Mitte des Monats Angust berichtet er, daß er ungeachtet des beständigen Bombardements vom außen, der Theuerung und der Cholera im Innern der Stadt, bei gutem Muthe sei. Er hoffte sernerhin vor der verderblichen Semhe durch eine höhere Hand bewahrt zu blelben. "Dennach", sind seine letzten, den 12. August in die Heimath an die Seinigen gerichteten Worte, "dennach vertraue ich auf Deutschlands Genius, der Bas brauste aller Bölker nicht verlassen wird in schwersster Noth, trotz dem Wahnwig und der Blindheit der Wählenden und Lenkenden von unten und von oden. Gott mit Deutschland und mit allen tücktigen Keimen!"

Den 23. August 1849 raffte Stieglit Die Cholera als Opfer hin. Freunde berichten den 25. August ilber die letten Tage und Stunden. Schon in ber Mitte Augusts war Stieglit einmal in Gefahr, in ben Lagumen feinen Tob zu finden. Er rettete fich noch. Seine Gefundheit aber hatte einen ftarten Stof erhalten, fie war ohnehin burch die schlechte Rahrung mahrent ber Blotabe und bie beständige Aufregung wegen der politischen Greignisse fehr geschwächt wor-Er war bufter und traurig geftimmt und gab, im Borgefithle seines nahen Todes, seinen Freunden munbliche Auftrage. Den 23. Auguft Abende 6 Uhr fithst er sich unwohl. Sein Freund Jazari ift zufällig bei ihm. Ge ergibt fich bath, bag Stieglit von der Cholera ergriffen worden ist. Der junge Rajotti,

ein zweiter Fregend, eilt berbei, zwei Merzte leiften Beiftand; aber ber forgfältigften Bflege ungeachtet verfcied Stieglig nach turgen Leiden Buntt Mitterpacht in ben Armen Lazari's, "ber mit angftvoller Sorge die letten Augenhlicke jenes fo kaftbaren Lebens bemacht". "Er mar unglücklich", fest einer feiner Freunde binzu, "und nun ift er gluetlich: er war getrennt und nun ift er mieber pereint. Er hatte vor mir tein Beheimniß; ich weiß, wie viel er beständig gelitten hat." "Der Berluft eines fo gusgezeichneten Mannes", faat ber andere, "wird nicht nur von seinen Freunden und hier lebenden Landeleuten tief empfunden, sondern von der ganzen Stadt aufrichtig betrauert. Die wird bas Underken des so trauerpollen Tages in der Lagunenftabt erloschen : fie perlor an Beinrich Stieglit einen theuren Gaft, welcher die letten 10 Sohre feines thatigen Lebens als Dichter und Geschichtsforscher ihr liebreich gewidmet hat."

Auch sein Freund Tommaseo setzte ihm an dem Tage, wo er seine gezwungene Abreise nach Corfu antrat, in einem italienischen Blatte ein Denkmal mit einer tresslichen Inschrift, die ich, aus dem Italienischen übersetzt, hier wiedergebe:

"Heinrich Stieglitz, der Benedig während der zehn Jahre, die er hier weilte, gleich einem Sohne geliebt, der dessen Rechte gegen Oesterreich versochten und dessen Geschichte geschrieben hat, war Bürgerwehrsmann am 22. März 1848 und bei der Einsuahme des Arsenals. Er gewann die fleckenlose, aber

mächtige Liebe eines Weibes, die, um ihn zu heilen, sich den Tod gab. Für alles Gute empfänglich, liebte er edelmüthige Seelen. Frei von Seiz, lebte er mit der Sparsamkeit eines Anachoreten. Der Fall von Malghera stürzte ihn in vorzeitige Altersschwäche. Er starb den 23. August 1849 an der Cholera, als ob er nicht habe sehen wollen, wie die letzte italienische Fahne in's Grab sank. N. Tommaseo, den er muthig und theilnehmend im Kerker besuchte, weiht, in die zweite Verbannung ziehend, im Namen Venedigs ihm unter Thränen obige Worte."

Je unerwarteter der Familie die Todesnachricht war, um so erschütternder war sie, namentlich für die hochbejahrte Wutter. Sie schreibt den 9. September 1849 an mich: "Ach dieser Berlust ist für mich blinde 71 jährige Frau zu hart! Ich kann es nicht glauben, daß der Himmel mir meinen Heinrich genommen hat. Es ist zu hart. — Jetzt bei dem namenlosen Schmerz, den der Berlust dieses meines Kindes mir verursacht, fühle ich erst, wie über Alles theuer auf Erden mir mein guter, braver Heinrich war!"

Auch Freunde des Dichters in Deutschland sprachen herzliche Theilnahme an dem Berlufte aus. Adolf Bube
schreibt mir: "Heinrich Stieglitz ift in Benedig gestorben!
Diese Trauerkunde wurde von mir mit der innigsten
Theilnahme vernommen. Sie hat die Erinnerung an
die Tage in mir erweckt, wo ich Stieglitz kennen lernte.
Wir waren fast in gleichem Lebensalter, ich damals Sekundaner, er Selektaner des Gymnasiums zu

Sotha. 3ch febe ihn noch, ben fraftigen, frohlichen Jüngling, burch bie Strafen ber Stadt mehr babinfturmen, als ruhig einherschreiten. Sein von dunklen Loden umwalltes haupt trug bisweilen ein fcmarzes Sammetbarett, öfters mar es unbebectt: Bruft und Bale maren ftete von jeber Berhüllung frei. In feinem tiefliegenden Auge brannte ein schwärmerisches Feuer. 3ch suchte seine Befanntschaft und zeigte ihm meine erften dichterischen Bersuche. Seit 1828 fab ich ihn nicht wieder, erfreute mich aber fortwährend feiner fchriftstellerischen Wirksamteit, ber nun burch fein plögliches Dahinscheiben ein frühes Biel gefest morben ift." - Regis fagt in einem Briefe an mich: "Lange glaubte ich felbst ben Zeitungen biefe Trauerpost nicht; ich bachte noch immer, es würde widerrufen werben; ich bachte mit Gothe: ,Den Lebenswürd'gen foll ber Tob erbeuten?' 3ch fuchte mir bie einzigen noch erfinnlichen Troftgrunde auf; aber gegen ben Berluft felbft will boch Alles nicht miderhalten. Wollte Gott, Stieglit fchriebe une lieber felber noch Briefe!"

Die verschiedensten beutschen Tagesblätter berichteten den Tod des Dichters H. Stieglit. Die Allgemeine Zeitung mit der Bemerkung: "Es läßt sich von ihm sagen, wie von Max im Wallenstein: "Man sagt, er wollte sterben." Er ist nicht das erste und nicht das letzte deutsche Gemüth, welches an einem edlen Schmerze zu Grunde geht." Die Zeitungen erinnerten insbesondere an seine bereitwilligen Liebesthaten zur Unterstätzung eines aufftrebenden Kinftlers (Frankfirtet Dibastalia) und erwarteten Herausgabe des litterarischen Nachlasses dieses originelten Mannes (Deutsche Zeitz.). Und aussiührlichstein ernenerte sein Andeilen beim deutschen Publikum ein Auffatz im Anzeiger für Aheinstand und Westphalen und die Ergänzungsblätter zu allen Conversations-Lexiken (Art. Stieglit). Auch ein italienisches Blatt erstattet ehrenden Bericht über ihn 66) und macht aufmerksan auf die von wire beabsichtigte Herausgabe seiner Biographte und des hinterkassen poetischen Hamptwerkes.

Stieglig hatte schriftlich den Bunsch hinterlassen, einft neben seiner Charlotte auf dem Sophienkirchhose in Berlin seine ketze Ruhestätte zu erhälten. Es war in Benedig von den Fremden Sorge dasur getragen, daß dieser Bunsch in Ausstührung gedracht werden könnte. Erschwerender Unstäuten wegen konnte die Uedersiedekung der Leiche aber erst im Sommer 1850 zur Ausstührung gedracht werden. Die iburde sie zu Schiffe über Hamburg nach Berlin geschafft. Hier ruht nun Heinrich Stieglig auf dem Sophienkirchhose unter einem einstächen grütten Fradeshügel, zu den Füsen desselchen das von Sohen umgrünte Grad der kinvergestlichen Sasione Kohenrichs Ausberlas bezichnet ein eisernes Kreuz mit der Inschieft:

Dr. Heinrich Stieglitz, geb. ift Arbiferi ben 26. Februar 1801, geft. in Benebig beit 23. Muguft 1849. Das eiserne Kreuz, welches Charlottens Grab bes zeichnet, hat auf der Vorderseite die Inschrift:

Charlotte Stieglitz geb. Willhöfft, geb. in Hamburg ben 18. Juni 1806, endete in Berlin ben 29. December 1834.

Die Rudfeite enthält die von ihr in ihrem letten Schreiben 67) ausgesprochenen Trostesworte:

Wir werben uns wieber begegnen, freier, gelöster!

Auf beiden Kreuzen sind unter den Inschriften vers goldete Lorbeerfränze als Symbole angebracht. Drei Trauerweiden beschatten die von einer eisernen Umsgitterung umschlossene friedliche Ruhestätte.

Derfelbe Prediger, der den 1. Januar 1835 an Charlottens Sarge den letzten Nachruf sprach, rief auch Heinrich, und fast unter derselben auserwählten Begleitung, das letzte Wort nach. Sit terra ei levis!

• . - Anmertungen.

-

## Erftes Buch.

- 1) Zu S. 3. Bisherige biographische Mittheilungen ihre Stieglig enthalten eine irrige Angabe bes Geburtsjahres. Das vitas curriculum bei der Promozionsschrift (Berol. 1826) giebt das Jahr 1802; "Gelehrtes Berlin, fortgesett von K. Büchner (Berlin 1834)", das Conversations-Leziton der Gegenwart, (Leipzig, F. A. Brochhaus) und die Ergänzungsblätter zu allen Conversations-Leziten geben das Jahr 1803 an. Auch Gräße, Geschichte der Poesie Europa's (1848), S. 786, und Buchner, Geschichte der beutschen Rationalliteratur, 1852, S. 293.
- . 2) Zu S. 7. So fagt Stieglit auch im "Gruß an Berlin" bei Erwähnung bes Dichters Streckfuß (S. 62):

"Dank hab' ich auch noch aus der Kindheit Tagen Zu spenden ihm für jenes tilchtige Wort: "Im Glück nicht jubeln und im Sturm nicht zagen, Das Unvermeidliche mit Würde tragen"—: Noch klingt aus treuem Batermunde dieses Wort, Wir mitgegeben an des Lebensschisses Bord, Als ich verließ den trauten Heimathport, In meiner Seele sort und sort; Ich hab's im höchsten Glücke nicht verstanden, Im tiessen Weh ward mir ein Talisman dies Wort, Der mich gelöst aus unheilschweren Banben. Ber bieses Bort besolgt, wird nicht zu Schanben, Und tann sich auch aus schwerzdurchsurchter Zeit Erretten ungetrübte Heiterkeit."

- 3) Zu S. 19. "Wie oft hab' ich am 18. Oct. als fröhlicher Knabe auf ben Bergen der Heimath an dem lodernden Holzstoß gestanden und ahnungsvoll der Rede gelauscht, die ein begeisterter Mund in Worten uns verklindete, über die gar mancher altelig tihl Gewordene seitdem höhnisch lächelt. Wir sollen nicht altellug höhnen, was je uns jugendlich begeistert! Mag auch gar mancher Keim in der Entfaltung nicht den freudigen Erwartungen entsprechen, der uns erfüllt, als gläubig wir und hosesend ihn dem Boden sich entheben sahen ist doch der Kunkt nicht erstorben, welcher jene Flammen weckte." Montenegro, S. 150.
- 4) Zu S. 22. Als ehemalige Lehrer zu Arolfen nennt sonft Stieglit die Rektoren: Hoffmann (Oheim Hoffmanns von Fallersleben), "ben unglücklich Umgekommenen" (noch 1834 "meinen ältesten so unglücklichen Lehrer"), Fuldner (1812), A. Schumacher (1814) und die Privatlehrer Faber und Schiek (1815). Der Lehtere war später Direktor des Ghmnasiums zu Rinteln.
- 5) Zu S. 23. Stieglit bestätigt hier also von Schulze, was jüngst sein Sohn von ihm gesagt hat. Bergl.: Chr. Ferd. Schulze, nach seinem Leben und Wirken geschildert von Dr. A. M. Schulze. Gotha 1851. S. 20.
- 6) Zu S. 26. "Die Behörben und Bürger von Eisenach haben alle Anstalten getroffen, ben Ausenthalt ben zum heisligen Frieden wallenden Studenten billig, bequem und angenehm zu machen. Sie wurden auf drei Tage, für den 17., 18. und 19. October einquartiert, der Rittersaal auf der Wartburg wurde mit Laubtränzen verziert und mit Taseln und Sitzen sitr 7—800 Menschen versehen. So viel waren etwa beim Mittagsmahle. Es waren aber gekommen von Berlin,

Erlangen, Giegen, Göttingen, Salle, Beibelberg, Jena, Riel, Leipzig, Marburg, Rostod, Tübingen und Würzburg. 19. jogen bie auf bem Martt um 9 Uhr versammelten Stubenten auf bie Burg, bie Fabne und Musik voraus. Professoren, bie getommen, maren Fries, Riefer, Schmeiter, Ofen mit ihnen. Als Alles jur Rube gefommen war, bielt ein Student eine Rebe über ben 3med ber Busammentunft ber gebilbeten Junglinge aus allen Rreifen und Boltsftammen bes beutschen Baterlandes, über bas vertehrte Leben früher, liber ben Aufschwung und die erfaste 3bee bes beutschen Boltes jett, über verfehlte und getäuschte Hoffnungen, über bie Bestimmung bee Stubirenben und bie gerechten Erwartungen, welche bas Baterland mache zc. Die Anwesenden und wir Männer waren zu Thränen gerührt. Bon Diesem und Jenem wurde noch das eine und das andere Ermunternde ge= fprocen; bann ging man auf ben Burghof, bis bie Tafeln gebedt maren. Jeber mar begeistert, Jeber mar gur Annaberung, Jeber jur Ausschnung, Jeber jur Bereinigung gestimmt. Gine große Maffe Menfchen wirft mesmerifc auf einander und fpricht: Rur im Gangen ift Beil! Darauf murbe gum Effen geblafen. Es war ein fröhliches. Nach Tische, es mochte 3 Uhr sein, ging ber Bug ben Berg binunter in bie Stadtfirche, wo bie Bredigt allgemeine Wirtung bervorbrachte. Darauf wurden Turnubungen auf bem Martte angestellt. Rach 7 Uhr zogen bie Stubenten, jeber mit einer Fadel, alfo beren etwa an 600, auf ben Berg zu ben Siegesfeuern, wo ber Lanbsturm icon versammelt war. Oben wurden Lieber gefungen und wieber eine Rebe gehalten, die allgemein als besonders fraftig geruhmt worben ift. Darauf wurde Fenergericht fiber einzelne Schriften gehalten, die zuerft an einer Miftgabel boch in bie Sobe gehalten bem verfammelten Bolte gezeigt und bann unter Berwünschungen in die Klamme geworfen wurden. Nach 12 Uhr begab man fich zur Rube. Des anbern Tages versammelten fich Bormittags bie Studenten wieder auf der Wartburg, mobei Bieles zur Sprache gekommen, was ben künftigen Stubentenbrauch, besonders die Einschränkung der Zweikämpse betristt.
Darnach reisten Viele ab, Biele aber gingen zum Abendmahl.
So haben Deutschlands Studenten das Fest auf der Bartburg begangen." — Bergl.: Der Studentensrieden auf der Wartburg; in der Ists 1817, Kr. 195. Die Freiheits- und Siegesseier auf der Beste Wartburg im October 1817 von 600
Burschen vollzogen. Ein deutsches Wort an Deutschlands
Burschen gesprochen vor dem Feuer auf der Wartburg am
18. October 1817 von Ludwig Ködiger, Jena 1817. Bergl.
auch: Der deutsche Student. Historisch-romantische Erzählung
von Bechstein.

- 7) Zu S. 28. Negi the év Ladamin yeroménns vavmaxias. Bersuch einer griechischen Arbeit, vorgetragen bei ber Solstitiasseier ben 23. December 1819.
- 8) Zu S. 29. Ajas ber Telamonser; vorgetragen in ber Solstitialseier ben 5. Juli 1819. Tobtenopser ben Manen nusers Tinius; vorgetragen ben 23. September 1819. Prometheus; vorgetragen in ber Solstitialseier ben 21. December 1819.
- 9) Zu S. 29. So fagt u. A. Storch in einem Gesange: Zur Erinnerung. Seinem Freunde H. Stieglit (1819):

"Bist Du höher gleich, als ich gestiegen, Imger Abler! auf im raschen Flug, Muß ich gleich in niedern Lüsten sliegen (Denu mich schreckt der schwachen Schwingen Trug), Lann ich gleich mich nimmer an Dich schwiegen, So vergönne nur, dem stolzen Zug, Den Du jüngst begannst mit Selbswertrauen, Gönne mir, nur stets Dir nachzuschauen.

Laß bes Frühlings füße Blüthen fallen, Rag Die gleich bes Sommers Pracht vergebn, Deine Lieber werben nie verschallen, Göttlich-Schönes bleibt ja ewig stehn. — Aus Tuiskons Wald wird Dich ber Sichwald schmilden, Begeistern Dich zum seligsten Entzülden."

Und noch später, nach Erscheinen der Griechenlieder, schreibt Storch von Göttingen aus an Stieglitz (den 6. Februar 1824): "Deinen Namen hat Deutschland schon geseiert. Wer hätte nicht die Berherrlichung Deines Ruhmes gelesen? Der Menscheite deesste vor Augen habend, hast Du Dein Batersland schon mit einer Gabe beschenkt, die von dem Werthe des Gebers zeugt und jedes Deutschen Herz mit den schönsten Hossenngen silt Dich sillt. So bist Du der Aar zur Sonne emporgestiegen, wie ich Dir einst prophetisch sang, indes ich in den niederen Regionen verweile."

- 10) Bu G. 32. Bergl.: Rurzer Briefwechsel zwischen Friedrich Jacobs und Beinrich Stieglit. Beraus= gegeben von L. Curtze. Leipzig 1863.
- 11) Zu S. 33. Sie schrieb Stieglit ins Stammbuch: Reinheit bes Herzens, Begeisterung für alles Große, Wahre und Schone erhalte Dir Gott, guter Jüngling; Er schenke Dir Gesundheit und Achtsamteit fie zu erhalten.

Gotha, Henriette Fürstin zu Solms, den 27. Februar 1820. Vormilnderin.

## Zweites Buch.

12) Zu S. 39. Das bamals vom Gymnasium zu Gotha ausgestellte Zeugniß lautet:

>Juvenis Humanissimus

## Henricus Guilielmus Augustus Stieglitz,

Waldeccus,

per quatuor annos et sex menses in Gymnasio nostro commoratus ejusmodi in bonarum litterarum studiis progressus fecit, ut extremo tempore primum inter Gymnasii nostri discipulos locum jure meritoque obtineret. Laus autem, quae ei debetur, non tantum versatur in ejus ingenio, quod tam accuratiore veterum linguarum quam aliarum scientiarum, quae ad doctrinam pertinent, cognitione studiosissime excoluit, sed etiam in ejus animo, cujus virtutibus omnium sibi amorem conciliavit. Ne multa! Stieglitzius, e disciplina nostra nunc egressus, spem nobis reliquit, fore, ut aliquando et de litteris, et de re publica optime mereat. Scripsimus in Ill. Gymnasio a. d. III. Mart. MDCCCXX.

Fridericus Guilielmus Doering,
Gymn. Goth. Director.

Jo. G. A. Galletti, Prof.
Fr. Kries, Prof.
Chr. F. Schulze, Prof.
Fr. L. A. Regel, Prof.
Fr. A. Ukert, Prof.
Val. Chr. Fr. Rost, Prof.
Henr. A. Schiek, Collab.
Ernest. Fr. Wüstemann, Dr. phil.

In das Stammbuch schrieb ihm Döring: De tenerum pueri balbumque poeta figurat. Hor. Ep. II. 1. 126.«

Kries: "Nur Beharrung führt zum Ziel, Rur die Fülle führt zur Klarheit; In der Tiefe wohnt die Wahrheit! (Schiller.)"

Son lze: "Ber ein ruhmwürdiges Ziel seiner Bestrebungen mit Bestimmtheit erkennt und mit ausbauernder Kraft verfolgt, erreicht, wenn auch nicht immer das Ziel, doch gewiß immer hobes und Bortrefsliches."

**Roft: »**— ήμέρα κλίνει τε κανάγει πάλιν ἄπαντα τάνθρώπεια τους δε σώφρονας θεοὶ φιλοῦσι, καὶ στυγοῦσι τους κακούς. Sophocl. Aj. 131—133.«

Büßtemann: «Τὸ δὲ παθεῖν εὖ, πρῶτον ἄθλων 'Εὖ δ' ἀκοίειν, δευτέρα μοῖρ' ἀμφοτέροισι δ' ἀνἢρ, 'Ός ἄν ἐγκύρση, καὶ ἔλη, Στέφανον ΰψιστον δέδεκται.«

Schiet: >O felicem illum, qui non adspectus tantum sed etiam cogitatus emendat! O felicem, qui sic aliquem vereri potest, ut ad memoriam quoque ejus se composat atque ordinet. Senec. ep.«

Bretschneiber: "Des Jünglings Chre, des Mannes Berbienst, des Greises Bürde, — sie werden errungen durch sittliche Selbstbeberrschung und nützliches Birken."

Stieglit felbft fchrieb bem befreunbeten A. Bube ins Album:

"Gelahrtheit und grämliches Stubenhoden Macht alle poetischen Pulse stoden; Aber draußen auf Bergen, im grinen Thal Bei Außgestäster und Gläserschall Wird unter frendigen Herzendschlägen Ein' Welt sich voll lieblicher Dichtung regen."

Hürftl. wald. Regierung ertheilte Stieglitz den 1. April 1820 die Erlaubniß zum Studium der Philologie: "Nachdem Derfelbe", wie es daselbst heißt, "über sein zu Gotha ununterbrochen untadelhaftes moralisches Betragen die vortheilhafteste Beurkuntundung beigebracht, auch laut pflichtmäßigen Zeugnisses des Directorit des hierländischen Gymnasti zu Corbach die von diesem über seine Kenntnisse mit ihm vorgenommene ordnungsmäßige Prüfung mit Beisall und Lob dergestalt überstanden hat, daß er darin in wissenschaftlicher Hustaft zur Besuchung der Alademie als genügend angereift sich bewiesen hat."

13) Zu S. 40. Daß Bouterwet von Stieglitz eine gute Meinung hatte, geht aus folgendem Zeugniß noch weiter bentlich hervor:

"herr heinrich Stieglit aus Arolfen hat nicht nur mehrere meiner Borlesungen, namentlich über die Logit, ferner zwei Mal über die Aesthetit, wie auch über die Geschichte der Philosophie, mit dem rühmlichsten Fleise und ausgezzeichneter Ausmerksamkeit besucht, sondern mir auch außerdem wiederholte Gelegenheit gegeben, ihn durch schriftliche Mittheilung und durch Gespräche als einen ausgezeich= net dorzässlichen jungen Mann eben so sehr von der

Seite bee Balents, als bes Charattere, tennen gu lernen.

Göttingen; am 20: Date 1822.

Fr. Bonterwet."

14) Zu S. 41. Karl Hagen ist als Direktor bes Gymnastums zu Lineburg etwa 1847 gestorben. — Sonst erwähnt Stieglit als görringer nahe Befreundete: Fr. Lachmann aus Braunschweig, Fr. Rosen aus Detmold, W. E. Wilda. Alle Drei sind in der literarischen Welt rühmlichst bekannt.

15) Bu S. 46:

Den scheidenden Freunden gewidmet jum

Abschieds-Rommers den 9. März 1822.

Mel.: Mus Bener warb ber Geift gefchaffen.

In biefer iconen Reierftunde

Die une mit ernftem Sinn erfcheint, .

Schwört, theure Britber! Treu' bem Bunbe,

Der uns zum letzten Mal vereint;

Denn Biele ruft es bier und bort Ans unferm trauten Rreife fort.

Doch ob fich unfre Pfabe treifnen, Die beil'ge Ginth ber Blinglingebruft

Wird ewig fort im Bergen brennen Dit ungetheilter Strebeluft;

Die bricht, jut Flamme angefacht, Einst burch bes Baterlanbes Racht.

Selbft wenn burch finfi're Machtbefehle Epranienfurcht bie Form zerreißt,

Go lest boch tief in unf'ier Geele Des teinen Bunbes Fenergeift,

Britigt auf bes Berzens Hochaltar Dem Beterlande Opfer bar. Ja, Baterland! Dir woll'n wir stehen, Bereint burch treues Bruberband, Mit Muth des Lebens Kampf bestehen, Nur dir die Seele zugewandt. Heil uns, begrüßt uns einst der Tod In deiner Freiheit Morgenroth! Drum sest und sester laßt uns halten Mit treuem ungeschwächtem Muth! Dann wird's der Himmel gut verwalten, Bei dem all unser Sehnen ruht. Du allgerechter Wahrheitsgott Machst leicht der Kalschbeit Lig' zu Spott.

1830 schreibt ber Druder bieses Gebichtes an Stieglit: "Ich habe vor Jahren als Tensur-Bestrafung 50 Thir. wegen bes von Ihnen herausgegebenen Gebichts bezahlen mulffen."

- 16) Zu S. 51. "Der 1. December ist jener mir unvergesiliche Tag, an welchem ich zum ersten Mal in Eurem Kreise mein zweites Leben erblickte. Das heiligste Gefühl entwidelte sich nun von Stunde zu Stunde naturgemäß und wnchs und wuchs wie ein reiches Strombett, bis ich in jener Laube in der Fülle höchster Seligkeit unter dem grünen Dache der Weinranken in höchster Wonne mein ganzes volles Glück an das bewegte Herz brückte. Den 24. October 1823."
- 17) Zu S. 52. Den 25. December 1822 mertt Stieglit in seinem Tagebuche an: "Beihnachtsabend bei Sidmanns. Seit 1818, ber Feier in der heimath, der schönfte und froheste."
- 18) Zu S. 58. "Gebichte; herausgegeben zum Besten ber Griechen von Heinrich Stieglitz und Ernst Große (Leipzig, in Commissson bei J. G. Mittler, 1823)." Im Borworte (S. 5) heißt es: "Jetzt tämpsen die Entelsprossen jenes großen Bolles ben beharrlichen Kamps um Freiheit und Bürgerehre, das Joch abschüttelnd einer rohen Barbarenhorde, die an Religion, Sitten und Kultur den Nachbarstaaten Europa's fremd, wie

bie unhaltbaren Triimmer alter Jahrhunderte in raschausstrebender Gegenwart, dasteht. In Deutschland, Frankreich, der freien Schweiz, auch in England und Austand, haben Mensch-lichstühlende durch unterstützende Beiträge ihre Dankopfer auf den Altären der Freiheit niedergelegt; und der schuliche Wunsch, aus eigenen Krästen ein kleines Scherstein in den heiligen Gotteskaften beistenern zu können, läßt gegenwärtige Sammlung jugendlicher Poessen an die Dessenklichteit heraustreten." Die er ste Abtheilung enthält Griechenlieder 1) von H. Stieglit (S. 3—50), 2) von E. Große; die zweite Abtheilung vermischte Gedichte 1) von H. Stieglit (S. 115—214), 2) von E. Große.

Die Sammlung wurbe von ber Rritif im Gangen gunftig aufgenommen. Es wurde anerkannt, bag bie meiften Gebichte ibres poetischen Gehaltes wegen Beachtung verbienten, wenngleich andere noch beffer ungebruckt geblieben wären. Dem Dichter Stieglit insbesonbere murbe ein achtungswerthes Talent augesprochen, von dem fich beim Fortschreiten noch viel Gutes erwarten laffe. Benn man auch, in Betreff ber Griedenlieder, die eingeschlagene Richtung nicht für eine acht poe= tische balten tonne, so batte ber Berfasser boch burch bie freiere menfoliche Behandlung feiner Stoffe über ben rein politischen Standpunkt fich erhoben. Die einzelnen Momente aus bem Rampfe seien gut gewählt und meistens mit bichterischer Begeisterung achte Lieber gesungen, beren größter Theil ein reges Gefühl, geläuterten Ginn, Dhr für Wohllant und ein ichones, ernftes Gemüth befunbe. Nichtsbestoweniger babe Stieglit Wilhelm Müller, obgleich biefer auf ihn bebeutenben Einfluß ausgelibt babe, boch nicht erreicht. Namentlich fei Müller insofern popularer, ale er mehr biejenigen Seiten bes Stoffes berausgehoben hatte, welche mit bem Gefühle bes Boltes in engerer Berührung ftanben. Gins ber gelungenften Lieber fei ber Griechenlehrling; Aufmerksamkeit verdiene auch die beilige Schaar und die Rlage. Die Uebersetung ber Dbe bes Reugriechen Rerulos fei burch überraschenben Anschluß an bas

Auch unter ben vermischten Gebichten Original gelungen. Stieglit fpreche Bieles an. Sie zeigen ben werbenben Dichter, eine Anzahl Rachahmungen alterer flopflodischer, göthischer, foillerifder Dichtmeife. Es sei nicht blos Liebe. mas ihn aum Dichten bewege, es sei vielmehr bie Fille hos gangen Lebens, Die auf ihn eindringe und bie Saiten in ihm errege balb jur Wehmuth, balb jur Frende. Die Sprache fei faft immer voll Wohllauts. Manche biefer Stilete feien non bleibendem Werthe und dem Besten beignzühlen. Ansgereichnet zu werden verdienten: Die Zuklinftige, Promothens, Frühlingelied auf ben Bergen, Frühlingsabend, bem Bollenber, bie Mutter und ihr Rind, Wort ber Zeit, Rafgels Traum, gefundene Beimath, der Erlofer, Banderlied, Die Rofe. Es batte nur immer noch mehr Restexion vermieben werben milffen, und theilweise Sprerbel im Ausbruck. — Bergl.: Sefate. Ein literarisches Wochenblatt; verlegt von Wienbrack, Leipzig. 1823, Rr. 56. Wegweiser im Gebiete ber Runfte und Wiffenichaften. Bon Th. Bell. Dresben 1823, Rr. 43. Literaturblatt zum Mertur. 1823, Rr. 16. Leipziger Literatur=Rej= tung 1823, Mr. 214. Holl. litergr. Zeitung 1844, S. 1090. Literarisches Conpersations-Blatt. Leinzig, F. Brodbaus, 1824, Rr. 59. European Review, Seft I., S. 103. — Sinige Griedenlieder find abgedruckt im Bürger = Freund (Bremen 1828); Juli, September. - Die Griech enbraut, von S. Stieglit, für eine Singftimme mit Begleitung bes Bianoforte, in Muft geletzt von R. 2B. Lerche. Boun, bei Simrod (gunftige Reg.: Berl. Schnellhoft., Red. Sabhir. 1826, Nr. 64). - Bier Gelänge aus ben Griechenliebern von B. Stieglit, componint bon E. Boiat, babe ich nicht gefeben.

Brieflich urtheilte Edermann (7. Aug. 1823): "Will man Such (Große und Stieglich) mit einander vergleichen, so findet man bei G. mehr Hälle des Gebanken, dei St. mehr Hälle des Gefähle, bei Dir mehr Größe in der Conception des Gegenflandes und im Gedantenschritt, bei Stieglich wehr Alarheit in der Ausfährung.

Bon Stieglit hat mir ganz vorziglich gefallen der Suliatenknade und die Griechenbraut. Diese Gedichte sind ganz herrlich. Ich habe sie wohl schon zehnmal gelesen und meine Neigung bleibt immer dieselbe. Das sind vollendete Gedichte. Das ist etwas sir Göthe. Bon Stieglit; Liedern zeichne ich noch aus: Riga der Norseeler, die Manioten an den Großsultan, der Griechenbehrling, die Speziotin, Schlachtlied der Schashirten. Sie haben alle einen entschiedenen Character."

Wilhelm Müller schreibt '(den 17. September 1828): "Mein Urtheil über die Gebichte hoffe ich bald einmal öffentlich aussprechen zu kännen, was in jeder hinsicht besser ist, als in einem Privatbriese. Denn das Lob ist dort unwerdäcktiger und der Tadel, wenn er mit unterlausen muß, undssangener. Zumeist sühle ich mich natürlich von den Griechenlisdern augesprechen, von denen sast alle griechische Farbe und Sharatter tragen, eiwas, das an vielen sogen. Griechenliedern vernist wird, z. B. den bort'schen und an den gar zu sehr züthistrenden waiblinger'schen."

Fouque urtheilt: "Die Griechenbraut gilt mir für eins ber trefflichsten Lieber, die bisher im Chore ber neueren Hellasfänger erklangen."

Incobs schreibt (ben 28. Juni 1828): "Borgestern, mein Theuerster, erhielt ich Ihre und Ihres Freundes Erstlinge; gestern beschäftigte ich mich damit, und heute, beim Andruch des Tages, ruse ich Ihnen ein Phoede fave zu. Und dies recht won Herzen. Es ist Alles an Ihrem Werle gut, ja tressisch — der begleitende Freund, die Absticht, die Gedanken und Gestummigen, der Ausdruck meistentheils und der Bersbau oft. Das ist viel, sehr viel sür einen Jüngling, der zum ersten Mal ams den Schauplatz der Welt tritt! Freude muß Ihnen Ihr Wert machen sich ber Lesenden Ihnen lohnen wird; ich würde fagen, ich zweiselte nicht, wenn alle Lesende Sie keunten wie ich, und wenn überhaupt die Ihrische Boese einer größern

Gunft bei bem Publitum genösse, als sie mir gegenwärtig m genießen scheint. Sollten Sie also Raltfinn erfahren, selbst Unbilben - was bei ben gabllosen fritischen Areobagen, Behmen und Jurys fehr leicht geschieht - fo laffen Sie fich bas nicht ansechten, sondern bichten rubig fort und arbeiten an fich und Ihrer Runft. Bor allen Dingen aber ruben Sie ein wenig aus, b. h. nehmen Sie etwas Anderes vor als Poeffe; benn ein so thätiger Geist wie ber Ihrige ruht nur burch Abwechselung ber Beschäftigung aus. Jett, ba Sie fich mit hermann und Spohr befreundet haben, jest bege ich mehr als je bie hoffnung, Sie noch einmal auf bem Bebiete ber Philologie ju begrufen. Wenn Sie ben trefflichen Boben, ber jett schon so anmuthige Blumen treibt, noch mehr in ber Tiefe bearbeiten, so wird er zwar nicht reichlicher, aber noch reichere Gaben erzeugen, bie bann auch ben Kaltfinn bes Bublifums überwinden werden. 3ch fomme noch einmal auf diesen Buntt jurud, ber, wenn er eintritt, Sie nicht abschreden muß; und tritt er nicht ein, wie ich wünsche und boffe - nun fo tann Ihre Freude besto größer sein. Der politische Zwiespalt, ber jett bie Welt theilt, berechtigt Gie bas Eine wie bas Anbere ju erwarten; benn unter folden Berhältniffen wanbelt fic bas tritische Urtheil in ein politisches um. - Rie haben seit langer Zeit freie Gefinnungen eine folde Ungunft erfahren als jett, wo die höhere Rlasse alles Berlorene wieber zu gewinnen, alles Gefährbete ju fichern ftrebt. Bas tann bavon bie Folge sein? Unterbrudung ber freien Gefinnung? Schwerlich. Man bannt fie nur noch gewaltiger in die Mittelflasse, und diese wird eben baburch noch ftarter und fiegreicher. -Das Gebicht S. 6 ift schön und fraftig; S. 18 schön elegisch; S. 33 herrlich; S. 75 vortrefflich, S. 213 und 214 vorgliglich in Gebanten und Ausbruck."

Uhland schreibt (ben 16. August 1823): "Sie haben, geehrtester herr, burch bie Zusendung ber Gebichte jum Beften ber Griechen mich sehr erfreut. Zugleich erfulle ich die

Bflicht, Ihnen im Ramen bes biefigen Billisvereins für Griedenland, auf welchen ich ben embfangenen Bechfel von 40 Thir. übertragen, für biefe icone Babe berglich an banten. Bebichtsammlung, mit welcher Sie mich beschenkt, bat auf mich ben wohlthuenden Eindruck eines auf das Naturgemäße und Dauernbe gerichteten Beftrebens gemacht, im Gegensate ber in biefer Zeit vorberrichenben Rünftelei und Gefallfucht, woburch ber Dichter gegen fich felbst eben so unreblich ift, als gegen Andere. An Ihren Griechenliebern bat fich mir es bestätigt, wie durch eine ernst und lebendig ergriffene Ibee die schwantende Bilbungstraft auf einmal bestimmt, gehoben und verebelt wird. Unter biefen Liebern selbst ziebe ich ben langeren und allgemeiner gehaltenen biejenigen vor, worin eine bestimmte Situation erfaßt ift, und es icheint mir, bag biefer lettere Weg Ihrem Talent besonders zusagen milffe. Bielleicht bin ich beutlicher, wenn ich die Lieber, die mich vorzliglich angesproden, bezeichne: Riga ber Befeeler; ber Guliotentnabe; bie Griechenbraut; ber Griechenlehrling, ben ich obenan stelle; ber Lorbeerbain auf Sunium; die Speziotin. Gegenüber ben vorbemerkten Gebichten scheinen mir die Romangen in ber zweiten Abtheilung etwas zu ausführlich und verschwommen; so glaube ich, bag bie gefühlvolle Dichtung , Mutter und Rinb' ge= brängter batte gegeben werben tonnen."

If dotte schreibt (ben 28. Angust 1823): "Ihren giltigen Brief und die beigesügte schöne Gabe, mein herzlich verehrter Herr Stieglitz — erlauben Sie, daß alle Wohlgeborenheiten unter uns wegsallen —, erhielt ich erst vor 8 Tagen. Daher die Berspätung meines Dankes. Und ich verdanke Ihnen in der That genusvolle Stunden, wie man sie im Frühling vom Anblick der hellen Blüthen hat, die eben so sehr durch ihre Schönheit an sich selbst, als durch ihre Segens - Weissaung, entzülcken. Ilnglinge, die so, wie Sie und Ihr würdiger Freund, zum ersten Mal öffentsich ins Leben treten, müssen mehr als gewöhnliche Erwartungen anregen. Ich wilnsche Eurne, heinrich Stieglitz.

Isen Atem und Ihrem Baterlande Gildt. Was Sie and frammenn Gemild nud mit, nicht gemeiner Knast gesunger, wird noch geheiligter durch den Iwed. Wie gern strekt ich, auch diesen zu belördernt Ihre Lieder sallen in die Sände meiner Freunde, und mir, als ein Andenben, an zwei junge, edle Deutsche, theuer bleiben, deren sernere Lebensbahn mir nicht gleichgiltig sein kann.

Noch ein Bergnügen machte mir das Lefen Arer Gebicke, qui welches Sie wahrscheinlich nicht zählten; nämlich, daß sie in Deutschland gebruckt werden konnten und sogar zu dem ausgesprochenen Zweck. Ich erkenne daraus, daßes in Drutschland nicht halb so übel wit der Geistesfreiheit stehe, als man oft glauben machen will.

Leben Sie mohl. Sehen Sie Ihren beganneuen Weg sont, fill und sest, wit ruhiger Umsicht, und bezeiten Sie sich einer Zeit vor, die von Ihnen einst mit Recht, nach so herrlichen Bilithen, die Früchte sorbern wird fürs Baterland. Wir leben in einen ernsten, großen Zeit, Sie wissen es! Sie werden ihr genügen und vielleicht das Besser erreichen, wonach Andere jeht vergebens blicken."

A. Boedh (ben & Januar 1894): "Mit anganehmen Empfindungen habe ich biese Bilithen zweier befreundeter Jingslinge näher kennen gelerut, und ich wünfche Ihnen Gtlick zu Ihrer mit Besonnenheit gepaarten eblen Begeisterung; so wie es wich besonders freuen sollte, wenn ich, wozu Sie und hossmung machen, später das Berguilgen haben sollte, Sia perfönlich kennen zu lernen; denn es sie innner Gewinn im Leben, einen Edlen mehr zu kennen, und für Ihren Geist dängen diese Proben. Wer wird übrigens dem Griechenvolke nicht den günsigsten Ersolg wänschen, ohne welchen Sie auch das, was man an Ihnen jeho noch mit Nocht tadeln kann, niemals worden abstreisen können?"

In Bezug auf andere bamalige poetische Leiftungen schrest Edermann an Stieglig (Weimar, ben 22. December 1828):

"Do ift blos bas unruhige Gebilt, was Sie treibt, und Sie wiffen eigentlich seibst nicht wo hinaus. Wiffen Sie, worin die wechte Muderwität ruhet? Githe sagt, sie ruhe in einem Mollen, bas über die Kräfte des Individums hinausgeht. Nuhmen Sie sich vor einem solchen in Acht, es ist auch in Schläer sichtbar, und zwar nachtheilig. Es domint in den Pascife nicht an auf die Duantität, sondern auf die Dualität, und aus diesen Grunde ruse ich Ihnen noch Eins zu: Machen Sie nicht so viel mehr; sondern machen Sie nur Weniges, nur das Ente."

19) Bu G. 66. Bean Baul forieb für Stieglit anf ein Gebeutblatt:

"Filt die Griechen und die Lyra flopft Ihr Herz so mächtig — und da hat es Recht —; in der Prosa des Lebens aber werde ihm das Ropsen vom rothen Fingerhut verboten.

Bairent, ben 19. September 1823."

2: Ublanb:

»Hoos doerne Wowru Geos noonapoider Edyner. Stuttgart, den 29. September 1823."

20) Bu S. 67. Bon bem Besuche bei Ethe schreibt Stieglitz an Charlotte, ben 11. November 1823: "Meinen bringenden Bunsch hatte Edermann dem Hohen mitgetheilt. Mit heiliger Ehrsurcht nahte ich den Schwellen dieses reichen Dauses, mit einem Gesühle, das ich so nicht empsunden. Der Kammerdiener melbete mich; Freude und Bangen wechselten in mir; er erschien, ein jugendfrischer Greis, im Bollgesühle vielseitiger Kraft rüstig, ernst, erhaben, eine bedeutende Gestalt; ich zitterte; mehrere Minuten stand ich sprachlos da; was ich zu sagen mir vorgenommen, hatte ich vergessen. Da stand er vor mir, der Gewaltige, den ich so lange im tiessten heiligthum bes Geistes verehrt, bessen und Schaffen einwirft auf Jahrhnuberte, wie er der ganzen Zeit entschiedene Richtung gegeben. — Er redete zu mir milb und liebevoll über mein Streben und Wollen; ich gewann Muth und antwortete auf

seigung sühlte Italien und Griechenlaub zu sehen. "Bohl', sprach ich, zieht es mich mit Macht hinans; aber ich will erktlichtiger Leisung froh werben, ehe ich die herrliche Ferne mit ihrer Kille von Eximmerungen begrilize. — Als ich jene Worte gesprochen, da legte er seine Hand mir auf die Schulter: "Das ist brav, junger Mann', rief er aus mit sester zu seher, streben Sie zum Tücktigen, ich hosse Sie noch wieder zu sehen und nur Gutes von Ihnen zu hören." In meinem Leben ist mir kein "Bravo" mit so süsser Harmonie in die Seele gedrungen, als dieses Mannes ist n. s. "

21) Bu S. 67. Edermann fdreibt (Beimar, ben 10. Rovember 1823): "Ich war eben bei Göthe. Er ließ mich in ber Dammerung zum freundlichen Gespräch zu fich rufen. 3d fing nathrlich gleich von Ihnen an, und welchen Einbrud Sie auf ihn gemacht. ,Er hat mir fehr wohl gefallen', antwortete Gothe barauf. , Gine burchans reine Ratur. Er bat kein unvernüuftiges Wort gesprochen, Alles far und vernunftig.' 3ch fagte, ber große Einbrud batte Sie bas nicht fagen laffen, was Sie souft wohl gemocht batten. Daranf sagte Göthe wieber: "Er bat mir sehr wohlgefallen, er sprach lauter Bernunftiges, es ift ein bubicher Junge.' And fagte Göthe, er babe viel , Energisches' an Ihnen bemerft. Und bamit ware benn bas Eigentlichste Ihrer Ratur ausgesprochen. 3d freute mich bei biesem Bort abermals über ben raschen, fichern und tiefen Blid, ben Gothe in folden Dingen bat. Denn er bat Sie boch taum geseben und weiß nun schon ganz. wie es mit Ihnen ansfieht. Energisches! unt ein einziges Wort über Sie anssprechen wollte, so kounte man fein anderes gebrauchen.

3ch wollte nur biese wenigen Worte flüchtig hinkbersenben, bamit zu ber Freude bes Wiedersehens sich auch die gesellen möge, sich bei Gothen, bem größten Manne bes Jahrhunderts, in so gutem Andenten zu wissen. Leben fie wohlt Die herzlichsten Grufe der Geliebten."

22) Zu S. 75. Stimmen bes Frühlings in sechs Liebern von Heinr. Stieglitz, mit Begleitung bes Pianosorte, in Musik gesetzt von F. W. Lerche. Leipzig, bei H. A. Propst. — "Es spricht sich in ihnen burch und burch bas quellende Leben bes Frühlings aus; die Töne hauchen wonnig und warm an. Das vollendetste Lied ist wohl das Frühlingsnahen." (Allgem. Berl. Musik-Zeitung, 1826, Nr. 20.)

Reiffiger setzte einige Lieber Stieglitz' in Musit; u. a.: "Schon flammt die Sonne 2c."

23) 3u S. 78. De M. Pacuvii Duloreste. Scripsit Henricus Stieglitz, Phil. Dr. Lipsiae apud C. Cnobloch. MDCCCXXVI. 8. Dedic.: J. Stieglitz, Lud. Stieglitz, Fr. Jacobs, Aug. Boeckh. XIV. 130. I. De M. Pacuvii vita et scriptis. II. De M. Pac. Duloreste. III. Fragmenta Dulorestis cum notis. (Die zwei ersten Theise waren absetürzt gebrucht erschienen als: Dissertatio inauguralis, quam cons. et auct. Philos. Ord. in Univ. Lit. Berol. Ad summos in Philos. Hon. Rite Capessend. Die XXII Julii A. MDCCCXXVI Publice defendet H. Stieglitz Arolsa-Waldeccensis Seminarii Reg. Philol. Berol. Sodalis. Opponentibus Henr. Carol. Rheinwald, Ph. Dr.; Guil. de Tigerström, J. U. Dr.; Frid. Aug. Rosen, Ph. Dr. Berolini, Typis Schadii. Theses. Vitae curriculum.)

Arffeile. Diffen: "Stieglitz scheint ben Inhalt bes Stüdes in manchen Theilen sehr glücklich wiederhergestellt zu haben. Mehrere Ausichten von Bothe sind gründlich widerlegt." (Götting. gel. Anz. 1826. III, 1873.) — Bähr: "Der Berf. verfolgt, ja er begründet eigentlich erst recht durch eine genaue Durchsilhrung im Einzelnen das, was Lange versucht hatte, um unsere Ansicht über die Beschaffenheit der ältern römischen Tragsbie zu berichtigen und auf einen höhern Standpunkt

an Bellen. Um fo erfreulicher ift bie Schrift, anmol and wegen ber Art, womit ber Gegenstand unterfnicht und behandet ift. Der Stoff ift passend ausgewählt. Gine bankenswerthe Einleitung über Bacuvius prüft forgfältig, auch ben Ramen Duloreftes. Die Uebersicht bes Gangen zeigt in lehrreicher Beise, in wie weit Bacuvius bem Eurivides folat. Die Fragmente find forgfältig fritisch behandelt. Der Ausbrud ift gut. Es ift zu wilnschen, bag ber Verfasser auch bie übrigen Repe ber altern römischen Tragodie behandele." (Beibelb. Jahrbb. ber Lit. 1827, S. 525 ff.) - R. Dfann: "Den geaußerten Anfichten bes Berfaffers stimmt Referent mehrentheils bei, fie grunden sich auf Kenntnisse und gereiftes Urtheil. Wir find bem Berfaffer nicht zu gemeinem Danke verpflichtet. Die Entwidelung ber handlung nach Stieglit bat viel innere Babrfceinlichteit und poetische Ginheit." (Allgem. Literaturzeitg., Bolle 1827, Dr. 306.) - R. Benfe: "Stieglit bat bas Biel ber Saubtsache nach allicitich erreicht. Es entiteht ein aut angelegtes und burchgeführtes Drama. Einzelnes lätt fich beaweiseln. Das Gebäube ift abrigens mit vielem Scharffinn und gludlicher Combination aufgeführt. Auch die Kritit ift mit gehöriger Einsicht und Besonnenheit ausgeübt." (Berl. Jahrbb. für wiff. Rritit, 1828, Dr. 59-62.) - G. Bermann: "Die Schrift ift mit vielem Rleifie ausgearbeitet, gengt von Geschmad und empfiehlt fich auch burch anspruchlofen, meiftens guten Bortrag. Mitunter treten Spootbesen bervor. Urfache, die Renntniffe und Talente bes Berfaffers ju fchaten; nur ware mehr Scharfe und Festigfeit bes Urtheils ju wünfchen bei ben Berbefferungen." (Leibs. Lit. = 3tg., 1828, Nr. 113.) -Bünftige Urtheile fprachen noch: Die Jen. Allgem. Lit.=Atg., 1830, Dr. 239; Blätter für lit. Unterh., 1827, Dr. 94; Berliner Conversations - Blatt für Poesie 2c. redigirt, von F. Forfter und 28. Baring, 1827, Mr. 201. 203. Die fritische Bibliothet bon Gerbode glaubt aber, bie Conftruirung fei Stieglit nicht recht gelungen, 28 fei bies überhaupt eine migliche Sach, most lusus ingensi. — Andere Bentheilungen in dem Allgen.

\* Repertor. (295. 1826), S. 450. 451, in der Bislisthesen erition nova (Lugd. Bat. 1828), p. 144—181 (von Brof. Peetlkand) find mir nicht vor Augen gekommen. Eine Regenson in der Pandora (1827, Nr. 1669) sagt: »St. a réuni des nombreux fragments qui nous restent de cette tragédie, et les a commentés avec une érudition éclairée par le goût . . . . Cette dissertation est un ouvrage fort remarquable. « — Bergl. noch: Welder über den Dulorches des Bacuvius im Rhein. Mus. 1837, S. 598.

- 24) 3u ©. 81: 1. (P. P.) Rectore Magnifico Augusto Boeckh ex decreto ampl. ord. Promotor legit. E. Henr. Toelken, facult. ph. Decanus, viro cla: issimo atque doctissimo Henrico Guilel. Aug. Stieglitz Arolsa-Waldeccensi philosophiae candidato dignissimo postquam examen philosophicum summa cum laude sustinuit et. dissertationem egregiam de M. Pacuvii Duloreste publice defendit Doctoris Philosophiae artiumque liberalium Magistri ornamenta et honores die XXII M. Julii A. MDCCCXXVI rite contulit collataque publico hoc diplomate philos. ord. obsignatione comprobato declaravit.
- D. Berolini
  d. XXII mens. Jul. (L. S.)

  MDCCCXXVI,

  E. H. Toelken,
  fac. phil. h. t. decanus.
- 2. "Dem hier promobirten' Doctor ber Philosophie, Herrn H. W. A. Stieglit, aus Arolsen gebürtig, wird auf bessen Berlangen hierdurch bezeugt, daß Derselbe bei seinem Promozions-Examen am 27. Mai a. c., ungeachtet einer gewissen Aengslichkeit, die er erst allmählig siberwand, in allen zur Sprache gebrachten Wissenschaften, namentlich in mehreren Zweigen der Philosogie, in der Philosophie, der Geschichte und der Chronologie sehr ausgezeichnete Kenntuisse dewiesen und sich den einstimmigen Beisall der zahlreich anwesenden Mit-

glieber ber philosophischen Fatultät erworben hat. Angerbem hat Derselbe, sowohl vor als nach seiner Promozion, bei mehreren öffentlichen Disputationen sich als geistreicher, gewandter Opponent, durch Leichtigkeit und Fülle des lateinischen Ausbruckes, der Fatultät rühmlichst bekannt gemacht.

Berlin, ben 1. September 1826.

E. S. Toelten,

b. 3. Decan ber philos. Fat. hief. ton. Univ."

Lerche schrieb an Charlotte: "Ich habe beute Ihrer fo lebhaft gebacht, Sie so sehnlich hierher gewünscht, bag ich durchaus einige Worte an Sie schreiben muß. - Ja, maren Sie boch beute hier gewesen und batten Beinrichs Promozion und Disputation mit anbören tonnen! Das war für ibn, sowie für seine Freunde ein mabres Feft! Giner folch intereffanten und lebhaften Disputation hab' ich noch nie beigewohnt und bie Berfammlung wurde fo zahlreich und zeigte eine folde Aufmertfamteit, bag es in ber That eine Freude mar. Stieglit vertheibigte fich brei volle Stunden lang fo tapfer, und mit solcher Gewandtheit, daß man sich nicht satt hören konnte. Rury, es war ein herrlicher Tag. Seit langer Zeit ift von ber hiefigen philosophischen Fatultät teine so gute Censur ertheilt worben, als unfer Stieglit fie betommen bat. Seine Cenfur lautet, wie Gie auf bem Diplom feben tonnen: summa cum laude, b. b. gang ausgezeichnet.

Berlin, ben 22. Juli 1826."

25) Zu S. 84:

Dem 28. August 1826.

Motto: "— so tann ich auch nur sagen: nimm es hin."

Wie heißt ber Strom, ber vollsten Dranges Sich burch Europens Fluren gießt, Die Nachtigall bes reinsten Klanges, Die Blume, die volldustend sprießt. Der Gott auf Flügeln bes Gesanges, Der schaffend eine Welt umschließt, Zu bessen sammenben Altaren Sich jauchzend nah'n ber Böller Schaaren?

Der Böller Schaar, die Er burchschritten, Der herrscherkrone Sich bewußt, Kür deren Büdung Er gestritten, Die Er erzog an Seiner Brust, In deren Thaten, deren. Sitten Er drang voll heil'ger Liebeslust, Ms Er verscheucht die Dämmerungen, Der Dichtung Wahrheit kihn errungen.

Ward Er im Morgenland geboren, Am Euphrat ober Gangesstrand? Hat Ihn hesperien erkoren? Ift Hellas Flur Sein Baterland? Thront Er in Herkuls Felsenthoren? Herrscht Er an Rhenus Rebenwand? Ift das Jahrhundert Seine Amme? Rährt Ihn der Borwelt heil'ge Flamme?

Natur! nur dir gehört Er eigen, Du botest Ihm den Weihetuß; Sich innig, ganz zu dir zu neigen, Ift Seines Lebens Bollgenuß. Der Stein, der Wurm, die Pstanzen zeugen Bon Seiner Forschung Lichterguß; Er hat den großen Bund begründet, Der Stoff und Geist so eing verblindet.

D'rum jauchzt vorauf bes Bolles Menge, Das Ihn in seiner Mitte sieht, D'rum folgt Ihm jubelnbes Gebränge, Benn Er burch serne Auen zieht; Der Markt, die Gasse wied zu enge, Ihn gruset aller Jungen Lieb, Und staunend geht's von Mund zu Munde: Erneute sich die alte Kunde?

Die Annbe von dem heitern Gotte, Der Jugend nur und Leben bringt, Der frechem Hohn und Lüg' zum Spotte Bon Land zu Land begeisternd bringt, Auf den des Dünkels fünft're Rotte Bergebens ihre Geißel schwingt; Sie selber schmildt im Unterliegen Des Hohen Haupt mit neuen Siegen.

Es jauchzen Ihm bes Indus Methen, Die Er so jugendich verklärt, Ihm jauchzt das robe Bolt ber Schthen, Dem Iphigenien Er bescheert; Ihn preisen laut Hesperiens Blüthen, Promethens Ihn am Schöpferheerd, Des Weltalls volle Inbelklänge, — Die Brant in ihres Hiktchens Enge.

Dort naht ein Zug erhab'ner Frauen, Toscana's Hürstin zieht voran; Fernher aus büstern Nebel-Auen Schwebt Faust und Greichen himmelan; Dort wollen Ihn Titanen schauen, hier weilet Gös, ber bentiche Mann, Und über ben entzlickten Chore Schwebt Erimetbens und Raubore.

Und ihre besten Gaben bringen Des Meißels und ber Farbe Sohn, Und ihre schönsten Lieber fingen Ihm hafis und Anatreon, Und ihre reichsten Aranze schungen homer und Bog um Seinen Thron; Es nahet selbst mit Fibestenschritten Der große Genius ber Britten.

Der hehre William stieg vom Throne, Der Seher, ber aus mächt'ger Brust Hervor rief in dem Erbensohne Das tiesste Weh, die höchste Lust; Er reicht Ihm dar die Lorbeertrone, Ihm, der sich selber stets bewußt, incht Menschenherzen nur entsaltet, Den Weltgeist selber star gestaltet.

Wer ist's, ber all ber Hulbigung Der Ebelsten vorüberschwebt? Wer hat so mächtig hier gesungen, Daß es im Chor bes Weltalls bebt? Wer hat bas herrlichste errungen, Was hier und bort gleich ewig lebt? — In Flammentobes Morgenröthe Dringt hell zum reinsten Lichtstrahl Göthe.

26) In S. 84. Vergl.: Das Göthe-Fest in Berlin. Gefeiert von der Mittwochs = Gesellschaft am 28. August 1826. Berlin, gedr. bei Hahn. S. 35 Zelters Aussprach und Preidertheilung: "Meine Wahl hat sich für die beiben Nummern 7 und 12 entschieden, die, gegeneinander gehalten, bei ganz gleichem Sinne, sich unr noch in der Form unterscheden. Rach nochmaliger hentmorgenblicher Erwägung ist mir endlich die Rummer 12. mit dem Motto:

"So tann ich auch nur fagen: nimm es hin!" wegen größerer Form, in hinficht auf ben Gegenstand und ihrer sehr gewandten melobischen Textur als vorziglich vorgekommen; wenn bas Gebicht gleichwohl bem Muster mur in seiner glücklichsten Stunde ganz gelingen wurde. Die Rummer 7, mit dem Motto:

, Der Strauß, ben ich gepflicet, Gruge Dich viel taufenbmal!

erschien mir von ganz gleichen Werthe und könnte sogar leichter in Musik zu seinen sein, wiewohl ber Komponist sich auch hier zu bewahren hätte, burch zu gefälliges Notenspiel bem Gedichte keinen Eintrag zu thun."

In Folge bieses Bortrags wurde bie Nr. 7 als das Gebicht bezeichnet, welches nach Zelters Entscheidung neben gleich poetischem Werth mit Nr. 12 die Hauptbedingung, daß es sich zur Komposizion eigne, mehr noch erfülle, und dem mithin der Preis gebühre. Als Berfasser ward E. von Houwald bekannt. — Bei dem Gedicht Nr. 12 war übrigens ein Bersehen vorgesallen, indem es sich ergab, daß der Bersasser nicht Mitglied der Gesellschaft sei. Da man jedoch den Dichter zu kennen wilnsche, so war es der Gesellschaft angenehm, daß sich einige Tage später Heinrich Stieglit als solcher nannte. Mit dieser Darstellung stimmt das im Text Erzählte aus mir unbekannten Gründen nicht genau zusammen.

Edermann schreibt in Bezug auf das Lieb (Weimar, 19. Oct. 1826): "Gestern nach Tische gab mir Göthe Ihre Berlinischen Festgedichte. Er sagte, das Ihrige sei das beste, und erinnerte sich Ihrer dabei sehr wohlwollend. — Houwalds Lied ist als Lied besser als das Ihrige; aber das Ihrige ist ein bessers Festzgebicht, weil es den Gegenstand des Festes tausendsätig würdig zur Sprache bringt, jenes dagegen den Gegenstand nur aus der Ferne kaum berührt. Als Gedicht zu Tage gebührt daher Ihnen der Preis. — Ihr begeistertes Gedicht ist voll schöner Stellen, vorzüglich wegen des großen Reichthums des Stosses. Sie haben den Gegenstand in seinem höchsten Umsfange genommen."

C. Seibel schreibt von Berlin, ben 2. September 1826, an Charlotte: "Ich bin in ber Gesellschaft, die Gebichte werben

The same of

anonym vorgelesen; benten Sie meine Spannung, als das seine mir wohl bekannte verlesen wirb, und sühlen Sie mir die reine Freude nach, als ihm der Preis zuerkannt wird; den Ring erhält nach ihm das Glied der Gesellschaft, das das beste Lied gemacht hat, es war v. Houwald. Andere Preisbewerber waren noch Strecksuß, Immermann, Fougue u. A."

Es sei hierbei bemerkt, daß auch 1827 Stieglitz ein zu dem Geburtstage Göthe's ausgesetztes Preisgedicht einschickte. Die Ausgabe war: ein Gesellschaftslied; der Preis für das beste: eine goldene Schreibseder. Zwanzig Lieber waren einzegangen, von W. Miller, Immermann, C. Schall u. A. Nach dem Accessit gewann die nächste Anwartschaft mit 7 Stimmen Lied Rr. 25 von H. Stieglitz: Dint' und Feder. — Vergl. Berl. Convers.-Blatt, 1827, Nr. 173.

- 27) Zu S. 86. Bergl.: Briese von Heinrich Stieglit an seine Braut Charlotte. In einer Auswahl aus bem Rach-lasse bes Dichters herausgegeben von Louis Curte. I. II. Leipzig 1859.
- 28) Zu S. &8. Fr. Lerche schreibt im August 1827 an . Charlotte: "Stieglit ist körperlich und geistig frisch und stark. Indessen, glaube ich, würde es ihm sehr heitsam sein, wenn zuweilen von Ihnen eine freundliche Mahnung käme, daß er auf seine Gesundheit bedacht sein möge. Er arbeitet östers zu viel und zu anhaltend, als daß es ihm nicht am Ende schaden sollte. Er muthet seinem trästigen Körperbau bisweilen zu viel zu, und so lange er sich wohl sühlt, wie jetzt, denkt er nicht an die Möglichkeit des Erkrankens."
- 29) Zu S. 90. Webers Gebächtniffeier, nach ber Aufführung bes Freischütz (ben 19. März 1827); für die Bühne zu Leipzig gedichtet von H. Stieglitz. (Berl. Conversationsblatt, 1827, Nr. 61. Abendzeitung, 1827, Nr. 6.) "Das Gebicht, mit wahrer Poesse und innigem Geschle geschrieben, geht

von der ansprechenden Idee aus, die verschiedenen Arten von Lebensverhältnissen zu schildern, welche in Webers Tonsschöpfungen so leuchtend hervortreten, nämlich: Kriegerleben (Lügows wilde Iagd), Leben der Landleute (Euryanthe), Idgersleben (Idgerchor aus derselben), Jigennerseben (Preziosa) und Elsenleben (Oberon). Der Dichter hat diese Bilder sehr geschidt in ein Ganzes gereiht, dem der ergreisende Schluß nicht sehlt." Th. Hell, Abendzeitung, 1827, Nr. 6.

Zu Becthovens Gebächtniß; filr die Leipziger Biline gebichtet. (Abendzeitung, 1827, den 16. Insi. Der Gesellschafter, 1827, Kr. 120.) — "Das Gedicht bringt die umendliche Tiefe von Beethovens Geiste, die in den Tönen sich erschließt, selbst geistig reproducirend, zur Anschauung, daß ein Bild des innern Lebens Beethovens, wie es sich in den Tönen ausspricht, aufstellend, den großen Entschlasenen auf eine wilrdige Weise ehrt." Der Gesellschafter, 1827, Nr. 117.

30) Bu G. 91. Den 24. April 1826 murbe Stieglit von ber Königl. Prufunge-Commission (Röpte, 2B. Ritter, Schulze) ein Zeugniß für Befähigung als Oberlehrer ausgestellt und ihm ben 31. October 1826 auf seine Melbung von bem Schulcolleg ber Proving Brandenburg eröffnet, bag Stieglit bei nachfter offen kommender Alumnen = Inspector = Stelle des Joachims= thal'iden Gymnasiums solle berudsichtigt werben. Bon Michaelis 1827 bis Oftern 1828 gab Stieglit bann an genanntem Symnasium wochentlich 6 Stunden (Latein und Geographie in Certa und Quinta). Spater hatte er wochentlich 10 Stunben. Dag Stieglit bei ben Schillern beliebt gewesen sei, beweist auch ein Schreiben seines Freundes Lerche an Charlotte (August 1827): "Bon feinen Schillern wird er ungemein geliebt; unter ihnen ift Einer meiner Böglinge, ber immer gang glücklich ift, wenn er fagen tann: , Beute haben wir Stunde bei Dr. Stieglit."" Bei ber Bibliothet fand er feit Oftern 1827 Beschäftigung. Im April 1828 erhielt er in Rüdficht auf bas günftige Reugnis bes Oberbibliothelars Wilken die Stelle bes 3. Custos bei ber Bibliothel provisorisch mit 400 Thlr. Gehalt; ben 1. Juli 1829 wurde er befinitiv zum 2. Custos bei der Bibliothel mit 500 Thlr. Gehalt angestellt; 1832 erhielt er eine jährliche Gehaltszulage von 100 Thlr. bewilligt.

## Drittes Buch.

31) Zu S. 114. "Berliner Musenalmanach für bas Jahr 1830. Berlin bei G. Finke." 340 S. in 12. — Die Rebactoren sind: H. Stieglitz, M. Beit, K. Werber. Beiträge haben gegeben: Göthe, Chamisso, Scheser, Kerner, Schwab, Edermann u. A. (Einige Gebichte von H. Stieglitz sind in Musik gesetzt: von L. Berger, B. Klein. Bgl. S. 256. 319.)

Artseile. Barnhagen von Ense: "Der Almanach stellt in den Gedichten der drei Herausgeber, die sast die Sälfte betragen, gleichsam die herandichtende Jugend vor Augen. Findet sich unter diesen Beiträgen anch Bieles, was einzeln sich nicht geltend erhalten kann und wohl ganz verwerslich erscheint, so liegt in der Gesammtheit doch eine so jugendliche Frische, ein so sippiges Fener und eine so muthige Zuversicht, daß daraus der Eindruck eines regen, muntern Lebens hervorgeht, welchen die größere Bedeutendheit und geregeltere Krast reiserer Werte allein so nicht geben könnte. Doch sind in der That diese jugendlichen Talente auch in ihrer einzelnen Selbständigkeit bedeutsam genug zu bezeichnen; Stieglit, der allein 65 Gedichte giebt, durch große Gewandtheit, inniges Gefühl, unbesangenen Freimuth." Berliner Jahrblicher silr wissenschaftliche Kritit, 1829, Nr. 67.

Mundt: "Dem bekannteren H. Stieglit steht poetisch Formengewandtheit in nicht gewöhnlichem Grade zu Gebote. Seinen sorgsältig und elegant geglätteten Gedichten merkt man nichts weniger als die Schule an, oder erinnern sie zuweilen in einem aubern Sinn an die Schule, die sich seltsam in der Lyris ausnimmt, z. B. S. 120. Die Lyris tritt am unverklimmertsten hervor im Schunmerlied, Wanderlied am Morgen und anderen ähnlichen. Der Sinessische Poetenklubb und die fromme Assemblee erinnern an die H. Heine-Bilder." Der Freimslitzige (Red. W. Alexis), 1829, Nr. 243.

Köhler: "Ansprechend von Stieglitz sind: Sarbes, Ludwig von Baiern, der eiserne Henrich. Sie zeigen Kraft, Frische, Lebendigkeit und Wärme. In andern dagegen treten Hoperbeln und Unklarheit hervor, und wäre eine sorgfältigere Auswahl zu wünschen gewesen." Wegweiser im Gebiete der Künste und Wissenschaft, 1829, Nr. 77.

G. Schwab schrieb (ben 18. December 1830): "Den Almanach silr 1831 habe ich noch nicht erhalten und sehe ihm mit Berlangen entgegen; ich bin begierig, wie er sich zum vorzishrigen verhält und ob er sich von den Fesseln einer gewissen Manier, welche auch Uhland, ein übrigens sehr wohlwollender Richter, an ihm tadeln zu müssen glaubt, frei gemacht hat. Ich hosse, Sie nehmen diese Freimilthigkeit nicht übel auf. Ohne Wahrheitsliebe kann es kein rechtes Berhältniß unter Zusammenlebenden geben."

Edermann an Stieglitz (Weimar, den 16. Juni 1829): "Heute bei Tische sagte mir Göthe nnter Anderm Folgendes: "Ich habe einen Brief von hübschen jungen Leuten in Berlin erhalten, von herrn Stieglitz, der in Berbindung mit seinen Freunden einen Musenasmanach herauszugeben im Begriff ist. Sin Musenasmanach ist immer das Geistreichste, und es ist gut, daß man zu dieser ältern Art zurücksehrt. Sie haben mich um einen Beitrag ersucht, und ich würde auch tein Bedenken tragen, diesen Wunsch zu erfüllen, wenn ich etwas hätte, das

Weise machte. Den Leipzigern habe ich bas Salzpedicht geben isunen, weil dieses einigen timfung hatte und etwas mahr kanchte als meinen Ramen. Wolke ich aber dem jungen Berkinern ein einzelnes Gedichthen, etwa ein Stammbuchtatt oder derzleichen geben, so würde das nicht viel mehr dringen als meinen Namen, und das würde in weinem Angen wichts heißen. Göthe sprach bei dieser Gelegenheit vom illteren deutschen Literaturen, die in ähnliche Kille gerathen, und recitive dasei etwa solgende Berse:

"Ins Teufels Namen Bas sind denn Namen! Im ganzen Merkur Ist keine Spur Bon Wieland, Er steht bloß auf dem Einband; Und unter dem schlechtesten Reim Steht Bater Gleim."

"Wie gesagt", suhr Göthe fort, wenn ich ein größeres Gebüht von einigem Umfang hätte, das an sich etwas bedeutete, so wäre ich gar nicht abgeneigt es den jungen Berliner Freunden zu geben. In diesem Fall aber muß ich mich entschiedigen, und da herr Stieglitz sich in seinem Briese auf Sie bezieht, so will ich Sie bitten, ihnen dieses zu antworten."

Solches ist nun geschehen und ich habe weiter nichts hinzuzustügen, als daß das Geschriebene die buchstäblichke Wahrheit ist und daß ich nebenbei Göthe augemerkt habe, daß er Ihnen wohl will."

Edermann an Stieglitz (Weimar, ben 2. August 1829): "Ihren Brief vom 29. Insi erhielt ich vorgestern. Da eine hartnäckige Unpässichkeit mich zu hanse hielt und noch hält, und ich also keine hoffnung hatte, in den nächsten Tugen mit Gbeben zu sein, so schwied ich ihm gestern und, verstehe sich, vorzüglich auch wegen des Almanachs.

Withe hat mir unn gleich geantworket, und ich fanne nicht Missen bie betreffenbe Stelle feines Briefes vom 2. Aug. im Ansgeoge mitgatheilen: "Mit unfern Berliner Almanache-Freunden Reban wir folgenbermagen: Sie haben mir burch Belber gemelbet, bag fie ben ersten Bogen offen gelaffen und ben Drud mit bem angeiten angefangen baben. Es bleibt alfo noch etwas Beit; ich habe unter meinen Sachen nichts einigemnaffen von Geffalt und Rolge als die dingfischen Jahneszeiten; biefe bent' ich diefem Awede zu wihmen und wilmiche noch foviel Frift unn Eirriges einzuschalten; benn bisber fab es gar an Indenhaft und sprungartig and unto wird mohr ober weniger so bleiben. Schreiben Sie biefes nach Berlin, taffen Sie fich ben fetzten Termin melben, wenn bas Manuscript bort sein muß umb wir lebieten es alsbann soweit es gekommen ift. ' 3d gebe Ihnen Bithe's eigene Worte, weil ich weiß, bos es Ihnen lieb ist. — Leben Sie wohl! Sorgen Sie, bag Bothe in guter Gesellichaft erscheine. Grußen Sie Ihre liebe Lotte berglich. Ihr tr. Fr. NS. Gothe's Beitriet zu bem Almanach ift von außerorbenklicher

Bebentung, er ist eine Spre und ein Sporn für alse Mitarbeiter, so daß Ihr das künstige Jahr schon wornehmere Mienen machen könnt und sodann kein bedeutender Ranne in Denkschland sehlen darf. Es ist ein großes Glid für den Mussenakmanach. Bon den chinessschen Jahreszeiten kenne ich einige und ich brauche wohl kaum zu sagen, wie vortresssich die Gedichte sind und wie geeignet, als wenn sie zu dem Almanach gemacht wären."

Im August schrieb bann Göthe an Zelter: "Sier sende ben Beitrag zum Berliner Musenalmanach. Sie haben ben ersten Bogen ber gelassen und hier ist Materie sechzehn Seiten zu benutzen. Möge auch Dir in diesen Blättern Scherz und Ernst einige Freude machen, ben jungen Lenten und ihren Lottchens Blütt bringen. Gib den Brief sogleich ab, denn sie sind wedern Autoren öfters begegnät."

H. Heine an Stieglitz (Potsbam, ben 20. Juni 1829): "In Beantwortung Ihres lieben Briefes bekenne ich Ihnen ganz freimüttig, daß ich unter meinen Papieren keine Gebichte finden tönnte, die denen, die ich in früheren Jahren geliefert, an Werth gleich kämen und daß ich Ihnen beshalb gar nichts zu Ihrem Almanach gebe, was ich auch schon früherhin ganz bestimmt dem Moritz Beit wissen lassen.

Glauben Sie nur nicht, daß ich dieß aus kläglicher Bescheibenheit sage; vielmehr erstolzt mich das Bewußtsein, daß ich selbst jett mehr werth din als meine Berse; vielleicht ist das ehrliche Bekenntniß, warum ich nichts zum Almanach gebe, viel mehr werth als das beste Gedicht, das ich sonst wohl machen konnte. — Ich ditte Sie anch, erschrecken Sie mich nicht mehr durch alongeperückliche Titulaturkurialien; ich habe es besonders um die Mitjugend nicht verdient wie ein alter Hosfrath angeredet zu werden."

- 82) Zu S. 120. Edermann an Stieglitz (Beimar, ben 9. October 1832): "Göthe bebauert, baß Ihr Orient zu einer Zeit hervortrete, wie sie nicht ungünstiger gebacht werben könne. Er urtheilte über ben ersten Band, wovon er in meiner Gegenswart Berschiebenes über Tisch las, sehr günstig. Habe ich einen Wunsch, so wäre es ber, balb von Ihnen etwas Tragisches auf ber Bühne zu sehen."
- 33) Zu S. 127. "Berliner Musenalmanach für 1831.", Beiträge von Göthe, A. v. Arnim, Eichendorf, A. Grün, G. Schwab u. A.

Artheile. Munbt: "Zwar ist ber Almanach nicht ganz frei von gemachten Gebichten, aber er gehört boch zu ben bessern Musengaben. Bon Stieglitz sinden wir u. A.: Nachruf an Sophie Miller, Aus den Weltgrübern: "Attila", "Aarich", "Dschingis Chan". An Leben und Ausschwung sehlt es den Gebichten nicht, aber die Diction ist oft zu prächtig, zu beladen; Bers und Reim gehorchen bagegen bem Dichter aufs Beste." Der Freimilthige (redig. von W. Alexis), 1831, Nr. 16 u. 17.

— "Was ben Inhalt anlangt, so dürfte ber Almanach für 1831 mehr Ansprüche auf die Beachtung des deutschen Publikums als der erste Jahrgang haben, schon darum, weil er strenger gesichtet, überhaupt nach einer besseren und zwedmäßigeren Anordnung sich darstellt. Er bringt Manches und er wird dann wohl anch Jedem Etwas bringen, der nur darin Etwas suchen mag." Hebe (redig. von L. v. Alvensleben), Lyz. 1831, Nr. 27. — "Es sind der Gaben so mannigsaltige, daß es schwer hält, Einzelnes hervorzuheben. In der Auswahl hätte man vielleicht noch strenger sein können; allein wir tressen doch vieles sehr Schüne, sehr Gelungene." Beil. zu Nr. 299 der Berl. Zeitung von 1830.

- L. Wachler schreibt (ben 5. Februar 1891): "Der jetzige Jahrgang enthält einiges Bortreffliche, viel Gelungenes, wenig Mittelgut. Die Sammlung verheißt auf solche Beise wachsenden Werth."
- F. Freiligrath schreibt an Stieglit bei Ginsenbung eines Beitrags (Soeft, ben 27. Januar 1831): "Rur mit Schilchternbeit wag' ich es, Ew. Wohlgeboren in ben Beilagen einige meinet erften poetischen Bersuche mit ber Bitte augustellen, bieselben einer geneigten Durchsicht wurdigen und entscheiben au wollen, ob fie werth find, eine Stelle in bem nachftjährigen, von Ew. Wohlgeboren herausgegebenen Musenalmanach eingunehmen. Sollten fie es nicht fein, fo erfuche ich Em. Boblgeboren, es vergeffen zu wollen, daß ein Ramenlofer, wie ich. bie Rühnheit gehabt, fich einem Dichterfreise ju naben, ber bie gefeiertsten Namen ber Nation sein nennt; follte jedoch bas Gegentheil ber Kall, sollten bie wilrbigsten ber beiliegenben Berfuche so gludlich fein, ben Beifall bes genialen Darftellers ber Bilber bes Orients' ju erhalten und in bem Musenalmanach auf 1832 aufgenommen zu werben, so wäre einer ber höchsten Wünsche Deffen erfüllt, ber sich unterzeichnet 2c."

Wesse machte. Den Leipzigern habe ich bas Salzysticht geben Wuneu, weil biefes einigen Umsang hatte und etwas unter bunchte als meinen Ramen. Wollte ich aber den hangen Beztinern ein einzelnes Gedichthen, etwa ein Stammbuchstatt oder dergleichen geben, so würde das nicht wiel mehr bringen als nwinen Ramen, und das würde in meinen Angen wichts heißen. Göthe sprach bei dieser Gelegenheit von älteren deutschen Literatoren, die in ähnliche Fille gerathen, und recitiete dasei etwa solgende Berse:

"Ins Teufels Namen Bas find benn Namen! Im ganzen Merkur Ift keine Spur Bon Wieland, Er steht bloß auf bem Einband; Und unter bem schlechtesten Reim Steht Bater Gleim."

"Wie gesagt", suhr Göthe sort, wenn ich ein größeres Gebicht von einigem Umsang hätte, das au sich etwas bedeutete, so wäre ich gar nicht abgeneigt es den jungen Berliner Freunden zu geben. In diesem Fall aber muß ich mich entschuldigen, und da herr Stieglitz sich in seinem Briese auf Sie bezieht, so will ich Sie bitten, ihnen dieses zu antworten."

Solches ist nun geschehen und ich habe weiter nichts hinzuzusügen, als daß das Geschriebene die buchtäblichste Wahrheit ist und daß ich nebenbei Göthe angemerkt habe, daß er Ihnen wohl will."

Edermann an Stieglitz (Weimar, ben 2. August 1829): "Ihren Brief vom 29. Juli erhielt ich vorgestern. Da eine hartnäckige Unpässlichkeit mich zu Hanse hielt und noch hält, und ich also keine Hoffnung hatte, in ben nächsten Tagen mit Gbeben zu sein, so schwied ich ihm gestern und, versteht sich, vorzüglich auch wegen bes Almanachs.

Bothe bat mir aun gleich geanswortet, und ich fanne nicht Mount bie betreffende Stelle feines Briefes vom 2. Aug. im Andseige mitgutheilen: "Mit unfern Berliner Almanache-Freunden feban wir folgenbermagen: Sie haben mir burch Belter gemelbet, baft fie ben ersten Bogen offen gelaften und ben Drud mit bem aweiten angefangen haben. Es bleibt alfo noch etwas Beit; ich habe unter meinen Sachen nichts einigermaßen von Genalt und Folge als die dinesischen Jahreszeiten; diese bent' ich biefem Awede zu wihmen und wünsche noch soviel Krift unn Einiges einzuschalben; benn bisber fab es gar ju liedenhaft und forungartig and unto wird mohr oder weniger so bleiben. Schreiben Sie biefes nach Berlin, kaffen Sie fich ben teinen Tennin melden, wenn bas Manuscrist bort sein und und wir schieden es alsbann soweit es gekommen ift. ' 3ch gebe Ihnen Bothe's eigene Worte, weil ich weiß, daß es Ihnen lieb ist. -Leben Sie wohl! Sorgen Sie, bag Gothe in guter Geletlichaft erscheine. Grugen Sie Ihre liebe Lotte berglich. Ihr tr. Fr. NS. Göthe's Beitriet zu bem Almanach ist von außerorbenklicher

Bedentung, er ist eine Ehre und ein Sporn für alle Mitarbeiter, so daß Ihr das künstige Jahr schon vornehmere Mienen machen könnt und sodann bein bedeutender Name in Dentschland sehlen darf. Es ist ein großes Gilick für den Musenasmanach. Bon den chinesischen Jahreszeiten kenne ich einige und ich brauche wohl kaum zu sagen, wie vortresssich die Gedichte sind und wie geeignet, als wenn sie zu dem Almanach gemacht wären."

Im August schrieb bann Göthe an Zelter: "Sier sende ben Beitrag zum Berliner Musenalmanach. Sie haben ben ersten Bogen loer gelassen und hier ist Materie sechzehn Seiten zu benutzen. Möge auch Dir in diesen Blättern Scherz und Ernst einige Freude machen, ben jungen Lenten und ihren kottchens Blitt bringen. Gib den Brief sozieich ab, denn sie sind wedrügen geger und Berleger, wie es uns andern Ausbaren biters begegnät."

S. Seine an Stieglig (Potsbam, ben 20. Juni 1829): "In Beantwortung Ihres lieben Briefes bekenne ich Ihnen ganz freimititig, daß ich unter meinen Papieren keine Gebichte finden konnte, die benen, die ich in früheren Jahren geliefert, an Werth gleich kömen und daß ich Ihnen beshalb gar nichts zu Ihrem Almanach gebe, was ich auch schon früherhin ganz bestimmt dem Moris Beit wissen lassen.

Glauben Sie nur nicht, daß ich dieß aus kläglicher Bescheibenheit sage; vielmehr erftolzt mich das Bewußtsein, daß ich selbst jeht mehr werth die meine Berse; vielleicht ist das ehrliche Bekenntniß, warum ich nichts zum Almanach gebe, viel mehr werth als das beste Gedicht, das ich sonst wohl machen konnte. — Ich ditte Sie auch, erschrecken Sie mich nicht mehr durch alongeperlickliche Titulaturkurialien; ich habe es besonders um die Mitjugend nicht verdient wie ein alter Postath angeredet zu werden."

- 82) Bu S. 120. Edermann an Stieglit (Weimar, ben 9. October 1832): "Göthe bedauert, daß Ihr Orient zu einer Zeit hervortrete, wie sie nicht ungünstiger gedacht werben tönne. Er urtheilte über ben ersten Band, wovon er in meiner Gegen-wart Berschiebenes über Tisch las, sehr günstig. Habe ich einen Wunsch, so wäre es ber, balb von Ihnen etwas Tragisches auf der Bühne zu sehen."
- 33) Zu S. 127. "Berkiner Musenalmanach für 1831.", Beiträge von Göthe, A. v. Arnim, Eichendorf, A. Grün, G. Schwab u. A.

Arsteile. Munbt: "Zwar ist ber Almanach nicht ganz frei von gemachten Gebichten, aber er gehört boch zu ben bessern Musengaben. Bon Stieglitz sinden wir u. A.: Nachruf an Sophie Miller, Aus den Weltgräbern: "Attila", "Alarich", "Dschingis Chan". An Leben und Ausschwung sehlt es den Gebichten nicht, aber die Diction ist oft zu prächtig, zu beladen;

Bers und Reim gehorchen bagegen bem Dichter aufs Beste." Der Freimüthige (redig. von B. Alexis), 1831, Rr. 16 u. 17.

— "Bas den Inhalt anlangt, so dürste der Almanach für 1831 mehr Ansprüche auf die Beachtung des deutschen Publikums als der erste Jahrgang haben, schon darum, weil er strenger gesichtet, überhaupt nach einer besseren und zwecknäßigeren Anordnung sich darstellt. Er bringt Manches und er wird dann wohl auch Jedem Etwas bringen, der nur darin Etwas suchen mag." Hebe (redig. von L. v. Alvensleden), Lyd. 1831, Rr. 27. — "Es sind der Gaben so mannigsaltige, daß es schwer hält, Einzelnes hervorzuheben. In der Auswahl hätte man vielleicht noch strenger sein können; allein wir tressen doch vieles sehr Schöne, sehr Gelungene." Beil. zu Nr. 299 der Berl. Zeitung von 1830.

L. Wachler schreibt (ben 5. Februar 1831): "Der jetzige Jahrgang enthält einiges Bortreffliche, viel Gelungenes, wenig Mittelgut. Die Sammlung verheißt auf solche Weise wachsenden Werth."

R. Freiligrath fdreibt an Stieglit bei Ginfenbung eines Beitrags (Goeft, ben 27. Januar 1831): "Rur mit Schüchternbeit wag' ich es, Ew. Wohlgeboren in ben Beilagen einige meinet ersten poetischen Bersuche mit ber Bitte augustellen. bieselben einer geneigten Durchsicht würdigen und entscheiben au wollen, ob fie werth find, eine Stelle in bem nachftiabrigen, von Ew. Wohlgeboren berausgegebenen Musenalmanach einzunehmen. Sollten fie es nicht fein, fo erfuche ich Em. Boblgeboren, es vergeffen zu wollen, daß ein Ramenlofer, wie ich, bie Rühnheit gehabt, fich einem Dichterfreise zu naben, ber bie gefeiertsten Namen ber Nation sein nennt; follte jeboch bas Gegentheil ber Fall, sollten bie wilrbigsten ber beiliegenben Bersuche so gludlich sein, ben Beifall bes genialen Darftellers ber Bilber bes Orients' zu erhalten und in bem Musenalmanach auf 1832 aufgenommen zu werben, so wäre einer ber bochften Bunfde Deffen erfüllt, ber fic unterzeichnet zc."

Wie ich Dich lieb', ich barf's itzt fagen; Bas in gepreßter Brust So lang geheim entgegen Dir geschlagen, Es werb', ich barf nun, laute Lust!

Doch armes Wort, ber Lieb' Entzüden, Wie's innen treibt, und brängt Inm Herz hinüber, auszubrüden Ift Deine Kraft beschränkt.

3ch tonnte, Nachtigall, bich neiben Um beiner Kehle Macht, Doch hat Natur bie Sprache nur ber Leiben, Misgelinstig, so berebt gemacht!

Doch wenn burch Rebe sie bem Munbe Der Liebe Seligkeit Richt auszubruchen gab, zum Bunbe Der Liebenden verleiht

Sie ihm ein innigeres Zeichen; Der Ruß die tief're Sprache ift, Darin die Seelen sich erreichen, Mein herz in Deins hinüberstießt.

Begel.

## An Stieglit

ben Tag nach bem 27. August 1831.

Billfommen mir des Freundes Grüßen; Nicht Gruß nur, Ford'rung von Entschlüssen Zu Wortes-That, um zu beschwören Die Bielen, Freunde selbst auch, die zum Wahnsun sich empören!

Doch was ist ihr, die Du verklagst, Berbrechen, Rur daß sich Jeder selbst will hören, obenan will sprechen, So wär' das Wort, dem llebel abzuwehren, Selbst nur ein Mittel, dieß Unheil noch zu mehren. Und tam's, wie's langst mich brangt, boch los zu schlagen, So war Dein Rus ein Psand, es noch zu wagen, Mit Hoffnung, daß noch Geister ihm entgegen schlagen, Und daß es nicht verhall' in leere Rlagen,
Daß ste's zum Boll, zum Wert es tragen.

Begel, vom Schlöfichen am Rreugberg.

Dieß auf ben

# Mitternachtsgruff an Hegel,

· 27/28. August 1831.

Rimm ben Gruß zur Geisterstunde, Du Monarch im Reich ber Geister, Den ich stets mit Herz und Munbe Freudig pries als Herrn und Meister —

Meister nicht im Reich ber Formen — Nein! im Reiche ber Gebanken; Fürst ber absoluten Normen In der Zeit, wo Alle schwanken.

Biele, die mit gläub'ger Treue Einst zu Füßen Dir geseffen Trieb ber Schwindelgeist, ber neue, Ked mit Dir sich selbst zu messen.

Haft die Formel zu gegeben, Stark, die Geister zu beschwören; Nun von allen Seiten schweben Sie heran in bunten Chören.

Aber webe bem Bermessen! Behe! Deine Lehensmannen Haben wohl bas Wort vergessen Die Entsesselten zu bannen?!

Eurge, Beinrich Stieglig.

Bachfend ziehn von Land, zu Lande Sie im ungehemmten Schritte Bon der Seine bintiem Stranbe Bis zu Austands öder Mitte.

Halte Bacht, Du Flirst ber Geister! Bahrlich, kommen wird die Stunde, Wo es gilt, daß selbst der Meister Mit dem gottgeweißten Munde

Laut bas Wort, bas rechte, nenne, Dem alleik ber Jauber inwohnt, Daß ber hohle Schein sich trenne Bon bem Wesen, wo ber Sinn thront.

35) Zu S. 132. Es finden fich verfchlebene Bruchstilde zu der beabsichtigten Arbeit vor.

36) Bu S. 140:

1. Stimmen ber Zeit. Lieber eines Deutschen. Leipzig F. A. Brochaus, 1832. 89 Seiten, Cein 8.

2. Stimmen ber Zeit in Liebern von Seinrich Stieglitz. Zweite verkinderte und vernichtet Anflage. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1834. 136 Seiten, flein 8.

Artheile. (1. Ausg.) Dr. K. Stofenbery: "Der Gegenstand bes im kleinen Raume:gehaltvollen Buches ift die Liebe dum beutschen Baterlande und die Ibee, von welcher basselbe verherrlicht und in der schicklasvollen Racht des Unglücks erlenchtet wurde. Der Berfasser schließt sich an seine Borgänger rühmlich an, durch Wahrheit und Wärme des Gefüsts, wie durch Kraft und Eindringlichkeit des harmonischen Ausbrucks sich auszeichnend. Der Sinn für echte Freiheit, welche sich nur mit Anfrechthaltung gesetzlicher Ordnung vereinndet und jede Wilklühr und freche Verletung zeorsneter Berkältnisse von sich weist, spricht sich auf eine eble Weise in mehreren dieser Boesten, besonders in dem "Bekendsusse" und in den "Demagogen"

aus. Der Berfaffer zeigt eine warme Anbangfichkeit an bas preugische Bertiderbaus und beffen Tugenben. In biefer Beseehung tritt bas fein und finnig gebichtete Lieb ,ber harfner' besonders vortheilhaft bervor. Man konnte bemerten, daß ungeachtet ber bem Dichter gu Gebote flebenbent Rraft-Sprache Manches zu mith und unfdeinbar ausgebrückt fei, was wohl dine lebhaftere Kärbung vertragen hatte; aber freilich burfte er erwibern, mit anbern erhabten Farben wurde ich ein anberes unth nicht mein Gefilbl gefchilbert baben. Die gelungenften -bieser Bebichte find unfweitig ber ,Mythu8' und bie ,Schwebenfehanzet, in welchen fich wirkliches Dichterkalent zeigt. Warum ber Berfaffer fich nicht genamit, ift in bem Schluß mit vieler Befcheibenheit angebentet; boch blirften Wenige in biefen Liebern den geschitzten Dichter der Bilber des Orients' verkennen." (Der Geselfcafter. Redalteur und Berandgeber: F. B. Gubis. 1833, b. 2. März, Bl. 35.)

Heeren: "Es find poetische Ansticken der Zeit, und nicht blos der Gegenwart, sondern auch der Bergangenheit und der Zukunst. Schätzbar, weil sie ans echtem vaterländischen Gestisch hervorgegangen sind, ohne Schwärmerei und prophetische Anmaßungen. In einer Zeit, wo man kein Bedenken trigt, das eigene Baterland herabzuwlirdigen, sind solche Stimmen wohl nicht ilberstüssisch, eine eben so wahre als neue Dichtung und auf eine wärdige Beise ausgeführt, wie denn überhaupt Grache und Bersbau in diesen Liedern einen schon gesibten Sänger verrathen." (Göttinger gelehrte Anzeigen, 1833, St. 61, G. 608.)

#### Blaten:

### "Mimmen der Beit.

Micht tabelt mir Githe's bescheibenen Sinn, wenn er warnt vor politischen Liebern!

Er flihrde sein Boll mit begeksternbem Wort in den hestigen Tempel des Schönen,

- Des Geiftes Streben, bes herzens Trieb, fie malt er mit ewiger Bahrheit;
- Doch politisch zu fingen politische Belt, bas, meint er, geziemt nicht bem Dichter;
- Und was sich gewaltig im Bolke bewegt, was das Lied des Dichters begeist're,
- Der in tunftiger Zeit, ber Entel Geschlecht, bas blutige Ringen ber Bater.
- Und bes Bahrheits sieges Triumphgesang mit eherner Leier verkünde.
- Das erregt in der goldenen Saiten Geton nur unerträglichen Mißlant.
- Drum lobet mir Gothe's bescheinen Sinn, wenn er warnt vor politischen Liebern!
- Drob rufen die Sanger aus einem Mund: pfui über politische Lieder!
- Doch lobt ihr auch ihren bescheibenen Sinn? Rein Ohnmacht ift es und Stumpssun
- Und Bertennen bes Geistes, ber machtig fich regt, jur Biebergeburt und Erlöfung.
- Doch jüngst vernahmen wir . Stimmen ber Zeit' und wir hörten befrennbete Tone
- Bon bes Geistes Macht, ber die Welt sich schafft, und Bertraun auf sein ewiges Balten,
- Bon beutscher Treu', und von beutscher Arast und von germanischen Eichen,
- Und freundlich wintte Louisens Geift ber schönern Zukunft Gewährung.
- Doch eiserne Zeit heischt eisernes Lieb, ihr entschwinden bie Formen ber Schönbeit.
- Wenn ber Nordwind sauft und der Donner tracht, wen erfrenn ba sanstere Tone?
- Drum bespanne ber Sanger in eherner Zeit mit ehernen Saiten bie Leier,

Daß unter bes Sturmes brausenbem Wehn sein schwacher Gesang nicht verhalle.

Er achte bes Meisters bescheibenen Sinn und merk' auf bie freundliche Mahnung:

Richt finget mir göthisch politisches Lieb, benn er warnt vor politischen Liebern."

(Bgl.: Der Freimilithige. Rebigirt von B. Häring [B. Aleris], 1832, Nr. 236).

Fr. Jacobs fcreibt an Stieglit (ben 31. Marg 1833): "Recht fehr wünsche ich Ihnen Glud, bag Gie bei bem gellenben Durcheinanberschreien habernber Stimmen von ber Seine und bem Abein, ber Maak und Beichsel ber boch die alte schöne Harmonie in Bergen und Obren bewahrt haben, um fie fo rein und icon bon ben Saiten Ihres Gemutbes tonen ju taffen. Auch die Milbe erfreut mich, mit ber Gie fich über Begenftanbe ausgesprochen haben, bei benen es fcwer ift, man mag' nun auf einer Seite fteben, auf welcher man will, bas Gleichgewicht nicht zu verlieren; sowie die Selbstbeberrschung, mit ber Sie fichtbarlich Bieles innerhalb bem eprog odortwr aurudaebalten baben, mas auf bie Lippen wollte. Rur biefes Alles banke ich Ihnen und gewiß um besto inniger, je reizbarer mich bei biesen Gegenständen die Thorheiten ber Zeit ober bas peccare extra et intra gemacht haben. Gott erhalte Ihnen ben frischen und froben Sinn immer ungeschwächt! Ihrer lieben und liebenswürdigen Frau taufend Grüße."

## 2. Ausgabe:

Menzel: "Gut gemeint, aber schwach. Wer nicht in große Posaunen stoßen tann, ber schweige boch lieber, benn auf bas hössiche Gesäusel kann die Zeit nicht achten. Da will Einer Freiheitslieder bichten und verwahrt sich boch in ber ersten Zeile, daß ihn die hohe Polizei nicht für einen Jacobiner halte. Die Poesie verlangt, daß man Partei ergreise, ganz entschieden, und die stärtsten Farben auftrage, man sei Carlist oder Reger. Sie verträgt sich mit dem Hasse eines Chateaubriand wie mit

dem eines Beranger, mit dem "God save the king" wie mit der Marseillaise; sie sieht nicht darauf, ob man die rechte Partei erwähle, sondern nur daß man eine wähle. Aber die schwachen Bersuche, der Zeit farblose Reden zu halten, deseawouirt die Poesse und mit Recht, denn es gewinnt Riemand etwas dabei, wenn auch Riemand dabei verliert." (Literatur-blett, 1884, Nr. 101.)

Laube: "Bu ben Gefinnungspoeten gebort auch Beinrich Stieglitz. Er stellt fich in biefen Gebichten ale ein bieberer, tuchtiger Charafter bar, er ftammt von ben gesundeften Deutschthimlern und fpricht eine gründlich beutsche Gestunung aus. Aber ich kann die Gebichte nicht boch poetisch finden. Auweilen mimmt er ben Anfat ju einer eigenthlimlich bichterischen Begeisterung, aber wenige Berfe babinter läuft bie Brofa ber bitrgerlichen Gefinnung bazwischen, er wird rednerisch und schwillflig, er vermag ben Gebautenraufd nicht bis in bie Soben bes Liebes zu verflären, er fällt mitfammt ber ebelften Gefinnung in ben Bereich bes gewöhnlichen Lebens. Uebrigens fingt er wahrbaft biibiche Sachen 3. B. "Unsere Zeit" 1, 2. So warm fühlt biefes tuchtige Berg für bie Bolen und für Bellas, es erfühlt ibn ein acht nordischer Broteftantismus. Die Innigleit bes Gefühls erwärmt jedes Berg, er ift mir unter allen Breffreibeitspoeten ber liebste." (Zeitung für b. elegante Welt, 1834, Mr. 107.)

Ein Rezensent in der Hall Literaturzeitung: "Wenn auch der zum zweitenmal willsommen geheißene Dichter einen schwermilthigen und sehnsuchtsvollen Ton angeschlagen hat: er selbst kraft die Zeit Lügen. Die Zeit kann nicht arm sein, die so reiche und schöne Blilthen der Kunst zu wecken vermag. Der fromme Sinn, der sich in mehreren seiner Lieder so lebendig ausspricht und seinen Grund und Boden in dem göttlichen Wort hat, sollte den Dichter lehren, daß die Zeit sein muß, wie sie ist, daß die Frucht des himmels nur langsam reist, daß nicht Alles Tabel verdient, was den Wilnschen Bieler nicht entspricht und daß nicht Bitterkeit des Gemilithes den

Munden des Lebens frommt, sondern ernstes bescheidenes Wart, frisches und fröhliches, aber gesetzliches Streben. Stieglig ist einer unserer begabtesten Sänger: wir sinden dei ihm Tiese der Empfindung, Wärme der Begeisterung, einen klaren Gendaufen, ein ebles Wort, einen wohlsautenden Vers. Darum sei nichts gesagt von einzelnen Fleden, welche die schien Llages lieder entstellen, nur angedeutet, daß , das letzte Griechenland' und ,hellas Wiedergeburt' seiner nicht würdig ist." (Hall. Allgem. Literaturzeitung, 1835, Nr. 206.)

Fin Rezensent in ber Literar. Zeitung: "Daß biese poetischen Ergüsse eines vom innigsten Gesühl bes Rechten und Guten burchdrungenen Gemilthes Autlang gesunden haben, bezeugt die zweite Auslage. Bohlverstandener, in den Schranken der Gesetmäßigkeit sich haltender Freiheitsstung gibt diesen zeitzgemäßen Dichtungen einen eigenthümlichen Reiz, der durch die seltene Gewandtheit des dichterischen Ausdrucks und den wohlzgesällgen Rhythmus der geglätteteten Berse erhöht wird. Mit Bergusgen bemerken wir, wie das fruchtbare Talent des Dichters sich innmer kihner und glücklicher entsaltet und wie der meist gediegene Gehalt der inhaltsvollen Gedanken die angemessense Zeitung, 1834, Nr. 26.)

Fr. Jacobs schreibt an Stieglit (ben 30. Mai 1834):
"In Ihren Stimmen ber Zeit, soweit ich sie bis jett vernommen habe, schätze ich, wie an aller Paesse, bie aus Ihrem reischen Gemilitse hervorgeht, die geniale, leichte Bewegung, Ansmuth ber Form und Gediegenheit der Gesiunung. Aber von dem, was mich darin anspricht, ist es eben die politische Richtung nicht, die mir in ihm zusagt. Ihr Glanbe steht, wenn ich Ihre Lieder recht sasse, auf den Grundartiseln der politischen Dogmatik unseren Zeit; dieser Glaube ist aber nicht der meinige. Palten Sie mir das zu Gute, um der Liede willen, die ich zu Ihnen hege und die mit unsern politischen Ansichten nichts gemein hat. Sie stehen auf der Höhe der Jugend und

ber heitern Hoffnung, die Ihnen in dem Chaos, das die Welt zerrlittet, die Aussicht auf ein Paradies zeigt; und der Bewegung hingegeben, scheuen Sie auch die gesahrvollen Bersuche nicht, die, wie ein heftiges Ungewitter, den Ländern Gedeihen oder Berheerung bringen können. Daß ein siedzigsähriger Mann das Letztere mehr fürchtet, als er jenes hofft — denn die Berwüstung kommt schnell, das Ausblühen des Bessern aber solgt spät —, ist der Natur der Dinge und des Alters gemäß und ich scheue mich nicht, meinen Unglauben an die Kraft der jetzt beliebten Mittel, die Menschheit in Masse gefund und glücklich zu machen, öfsentlich zu bekennen. Das Weitere hierüber ist Gegenstand eines Buches, nicht eines Brieses." —

- A. Keller urtheilt 1844: "Die in den Stimmen ansgesprocene Gesinnung ist eine durchaus biedere, edle und die Form der meisten Lieder so passend und glücklich gewählt, daß sich einzelne dieser Stücke gewiß lebendig erhalten werden, so lange deutscher Sinn und deutsche Sprache lebt; wie denn bereits einige Bollsliederbücher sich einer Anzahl der in dieser Sammlung enthaltenen Stücke bemächtigt haben. So die Lieder: "Unsere Zeit", "der höchste Monarch", "die Schwedenschanze" und das mit der gewaltigen Ueberschrift: "Ich bin kommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden." (Hall. Allgemeine Literaturzeitung, 1844, Nr. 305.)
- 37) Ju S. 143. Noch im "Gruß an Berlin", 1835, S. 37:
  "Bas schaust benn du mich an, du Bibliothet? —
  Dich lieb' ich nicht. Mit Modertust und Tode
  Wehst du mich an. Steh noch so lang, du morsch Quartier,
  Ich bleibe treu dem Wort ich gab es Ihr! —
  Dich nie im Leben wieder zu betreten.
  Auch hattest mein du niemals ja vonnöthen;
  Es war 'ne lust'ge Schickalsironie,
  Mein Büßergang auf dumpsen Wilrmerbeeten,
  Die seit der Kindheit wie die Pest ich slieb',

Dies Registriren, Katalogistren, Dies wunderholde Titelnumeriren, Dies sügmelobische Leitersproffenzählen In Bilderöbe, Büchereinsamteit!" u. f. w.

38) Zu S. 144. Bilber bes Orients von heinrich Stieglit. 1. Bb., Leipzig 1831, N. 8, XVI und 150 Seiten; 2. Bb., ebbas, 246 Seiten; 3. Bb., ebbas, 1832, 338 Seiten; 4. Bb., ebbas, 1833, 323 Seiten.

Die Kritifer außerten fich fehr verschieben über bies Bert. I. Rommt derartiger Poesse überhaupt Berechtigung ju ?

Rofentrang: "Man tonnte gegen bas Unternehmen, bas Leben frember Nationen ju fcbilbern, bie ber Berfasser nicht burch Reisen, nur burch Bücher kannte, miftrauisch sein."

Mengel\*): "Mit Rug und Recht mogen wir uns bie Boefie anderer Bolfer aneignen; benn alles Schone gebort Allen. bie es ertennen. Dant alfo ben Männern, bie uns bie Schätze ber orientalischen Boefie eröffnet haben. Aber bamit ift nicht gefagt, bag wir bie Boefie nachäffen follen. Bohl mogen wir uns erfreuen an ben Bilbern bes Drients, die uns orientalische Maler felbst entworfen haben; wenn es aber bem ersten besten Klachmaler einfällt, biefe glübenben, lebensfrischen Bilber in feinen matten Bafferfarben blos nachzupinseln, ift bas nicht eine baare Thorheit? Bas tann erfreulicher fein, als ein Bolt in feiner eigenthumlich schönen Weise fich felbst barstellen zu sebn? und mas tann widerlicher fein, als die affectirte nachäffung frember. nie ju erreichender Eigenthumlichfeit? Es giebt nur einen Kall, in welchem die Nachahmung nicht missfällt, wenn nämlich ein großer Dichter in bie geborgte Form einen boberen Beift bineinzutragen vermag. Das bat aber Stieglit nicht getban.

<sup>\*)</sup> Einige ber bier mitgetheilten Anfichten find bei Befprechung ber beiben erften Banbe ber "Bilber bes Orients" und junachft in Rudficht auf fie ausgelprochen; fie behalten aber gewiß auch in Bezug auf bas Gange ihre Gettung.

Wozu die, auch beim besten Fleiß immer hinter bem Original zurückleibende Kopie, wenn wir die Poesse selbst haben können?" (Literaturblatt, 1830, Nr. 107; 1884, Nr. 68.)

Dagegen sagt die Sebe (redigirt von L. v. Alvensleben), 1831, Rr. 27: "Wäre benn die Ibee, das äußere und innere Leben der Bewohner des Orients, die Kämpse seiner Bölker, ihren Glauben und ihre Sitten poetisch darzustellen, eine unsbedingt zu verwerfende? wäre es unpoetisch, ein äußerlich gegebenes Ganze in kleinen Bilbern poetisch gestaltet, zur Ansschaung zu bringen? wäre der Gegenstand kein würdiger, ober die Art der Berauschausichung unwürdig des Gegenstandes?"

Ein Rezensent in ben Bl. f. lit. Unterh., 1830, Nr. 291 meint: "Der Gebante, die Charafteristit eines Boltes und Lanbes in ber Umgrenzung dichterischer Bilder darzustellen, ist so vortrefflich, als die Aussührung schwierig. Daß der Dichter bei solcher Intention das Darzustellende mit leiblichen Augen gesehen haben sollte, kann ihm, obgleich es das Unternehmen sehr erleichtert haben würde, nicht zur Bedingung gemacht werden. Auch durch poetische Divination reicht der Blick bis ins Entsernteste."

C. Seibel: "Gewiß ist es eine schöne Ausgabe ber Boese, bie Besonderheiten der Nationen und Bölker so zur objectiven Gestaltung zu dringen, daß die allgemeine Menschennatur durch alle Eigenthümlichkeit wiederum klar heraustrete; nirgend findet der Dichter reichern Stoff, als bei den durch Sitte, Bildung und Religion so vielsach verschiedenen Bewohnern des selbst so liederreichen Orients. Göthe und Rückert haben uns den Zauber des Orients enthüllt. Kein Sänger aber hat sich die allerdings höchst schwerige Ausgabe gesetz, in einem mehr zussammenhängenden Dichtwerke den gesammten Orient zu umssalsen und die fo interessante Besonderheit der verschiedenen Bölker von Indien dis Japan poetisch abzuschildern, wie Heinstich Stieglit." (Beil. zum Gesellschafter, 1830, S. 653.)

Der Freimuthige (redig. v. 28. Baring), 1831, Rr. 56, meint, bie Bilber bes Orients von Stieglit feien im wiffenschaftlicher

und culturbifibrifder hinficht zeitgemäß. "Der Gebante ift foon, bag ber Dichter feine Mufe gen Often fuhrt."

11. Die Aussührung. Rosenkranz: "Die Neuheit und ben Fleiß bieser auf einer Basis von Gelehrsamteit ruhenden Dichtung tonnte man achten, auch manchen Darstellungen ben Beisall nicht versagen; allein die Befriedigung aus einem Totalesfect mangelte. Man fühlt zu häusig die Grundlage des gelehrten Studiums hindurch, sa, sie steigert sich disweilen bis zur toden Lebendigkeit, mit welcher Wachssiguren uns gerade mit ihrem Anspruch auf Natürlichkeit zu erschrecken pflegen. Manche Bilder scheinen aus Reisebeschreibungen, aus Kupserwerten in die metrische Form, nicht ohne Verlust, gebracht zu sein." (Berl. Jahrb. f. W., 1834 Juni, S. 1006.)

F. G. Kühne: "Die prälubirenden Gedicte im Orient gehören zu dem Schönsten, was der Dichter gegeben. Sonst aber sehlt das Heraustreten plastisch fertiger individueller Gestalten, die vorhandene präsente Wirklichkeit. Wir vermissen jedwede Bersönlichkeit, eine ist wie die andere. Die Boeste liegt hier nur in der allerdings reich gefärdten Diction. Das Höchste ist geleistet, wo der Geist als solcher hervortreten soll. Da beherrscht der Dichter seinen Gegenstand, denn er ist selbst Resterion und des Dichters Subjectivität ist hier volltommen mit dem Thema identisch." (Verl. Jahrb., Kebr. 1834.)

Hilebrand (beutsche Nationall., 1851, Bb. III, S. 350): "Beniger durch Gehalt und äfthetischen Werth als durch lebendige Beranschaulichung haben Stieglig' poetische Leistungen einige Zeit Ausmerksamteit gewonnen. Wie der Mann selbst ohne persönliche Energie erscheint, so flattern auch seine Gedichte großentheils mit breitslügeliger Zersahrenheit umber, wie z. B. seine , Bilder des Orients, die ihm besonders jene Ausmerksamsteit zugewandt und auch manche tressende Zeichnung enthalten."

Menzel (Gefch. b. beutsch. Literat., 2. Aufl., 1836, Bb. IV. S. 244): "Stieglitz suchte alle orientalischen Beisen zumal nachzuahmen."

Buchner: "St. hat in ben ,B. b. D. bie Poeffe in bie Frembe au filhren gefucht, boch ohne Glild." (Gefc. b. b. Lit., S. 293.)

Günstiger sprechen sich solgende Stimmen ans: Laube: "Stieglitz folgte früher dem göthe'ichen Anstoße nach dem Oriente und gab 4 Bände, Bilber des Orients', in denen Anmuthiges und Wirksames in den kleineren Sachen reichlich entgegen trat. Schon dort war das Größere, Schauspiele und Tragödien, unmächtiger als das, was sich unscheindar ankündigte, und so sehlt es nirgends an Zeichen, daß sich bieses Dichters Borzüge im kleinen Gedichte zunächst am günstigsten entwickln." (Gesch. der deutsch. Lit., 1840, Bb. IV, S. 138.)

Böttiger: "Diese Bilber machen ehrenwerthe Ausnahme von zahllosen poetischen Ausgeburten. Man sieht, dieser Genins hat Luft, im gewaltigen Flügelschlage die Erbe zu überschweben." (Wegweiser im Geb. ber Kunft u. Wissench., 1830, Nr. 74.)

Die trit. Blätter ber Börsen = halle (hamb. 1832, N. 82) bemerken: "Selten ist es einem Dichter so gelungen, in frembes Boltsleben sich hineinzusühlen und die poetischen Clemente besselben so rein und unversälscht zur Anschauung zu bringen."
I. Bb. A. Arabien. "Die Sohne ber Wisse." "Melet und Maisuna." Zuerst wird die vormuhamedanische, barauf die nachmuhamedanische Zeit dargestellt.

Menzel: "Wie unenblich verwässert, entsärbt und verwaschen sieben beile Bilber im Bergleich mit den sieden hellstrahlenden Psejaden, den am Tempel von Metka in Gold gegrabenen Möllatat? Bozu nun diese dünne, ärmliche Nachahmung, da wir das Original in Hartmann's lieblicher Uebersetung besitzen? — Fern von der Wirtsickeit, sern von Natur und Leben, studiren diese Poeten Alles nur aus Büchern, schöpsen sie alle Ideen und Bilber nur aus dem Papier, um sie wieder ins Papier einzusargen, haschen sie immer nur nach dem Schatten, um ihn nochmals abzuschatten. So wird zuslett jede schöne Wirtlichteit, seder Reiz der ewig jungen Natur in der trauten Phantasie unserer Dichter zu einer nochmals

verfälschien Borftellung einer falschen Borftellung, die bem Urbild nur entsernt noch ähnlich ift. Co entsteht jene Unnatur ber in Büchern beschriebenen Natur." (Literaturbl., 1830, Nr. 107.)

A. Reller: "Die arabischen Lieber find teineswegs für die ge-Lungensten des Gangen zu halten." (Hall. Lit.-3tg. 1844, S. 1092.)

Sotho: "Dem Unternehmen fann man Größe und Rubnbeit nicht absprechen. In ber zweiten Reibe leibet bas Bange mehr an Einformigfeit. Das Gegebene bat aber bes Anmuthigen, Barten, Rräftigen und Gelungenen viel. Durch eine jugenbliche Frische und Muthigfeit, burch treubergige Rernigteit, burch Gewandtheit im Ausbrud und Neubeit ber Wenbungen in Scherz und Ernft bat fich ber Dichter ichon auf erfreuliche Weise befannt gemacht. In ben Bilbern tritt außer biesen Eigenschaften noch besonders die volle Liebe zu seinem Gegenstande bervor, und ber Lefer erhalt mehr ben Eindruck biefer Liebe und bes aus ihr herfliegenden Bemilbens, gang ben Stoff feiner Gigenthumlichfeit nach wiederzugeben, als die volle bestimmte Anschauung und Empfindung bes erwähnten Gegenftandes felber. Der Dichter hat nicht aus bem frischen Ur= quell felber geschöpft. Daburch geht ber eigenthumliche Bauch verloren, die erste Frische ist babin, wir erhalten ben Gegen= ftand burch die britte Sand. Wir entbehren auch die arabischen Metra und Abpthmen und auch von biefer Seite wird bie Eigenthumlichfeit bes Drientalischen verflüchtigt." (Jahrb. für wissenschaft. Kritik, 1830, October, Dr. 74.)

C. Seibel: "Der Araber Blutrache und Waffenverbrüberung, Rampflust und Rühnheit, Freundschaft und Liebe, Schwärmerei und Religion, kurz, was nur Alles beren Inneres bewegt, erschließt sich in lichten Bilbern, bie jedoch nicht einzeln stehen, sondern ein Ganzes bilben. Freilich stößt man bei vielem Ausgezeichneten auch auf manches Bersehlte, Matte und Formlose, bei dem die Aussiührung weit hinter der dichterischen Intention zurückgeblieben ist; jedoch stört dieses den Totaleindruck nirgend." (Beil. zum Gesellschafter, 1830, S. 653.)

ilbergegangen. In ben Bilbern aus Persien ist ein beseeltes und individueller gestaltetes Leben. In Schach und Schenkt' ist eine reiche Innerlickeit, wo der Dichter in einer schönen Bilberreihe die zartesten Situationen des Seelenlebens an uns vorübersührt. Neben "Schach und Schenke", was noch mehr gewonnen haben würde, wenn ein solches Berhältniß unserm abenbländischen Gesibste geläusiger wäre, ist die "Dichterhalle" besonders erwähnenswerth."

Ein Regensent in der Abendzeitung, 1831, Rr. 33: "Die Dichterhalle giebt eine Charafteristift der ausgezeichnetsten persischen Dichter und Gedichte, die ganz wieder das Gepräge der Dichtungen derselben tragen. In dem Cyclus Liebe' finden wir alle Sußigkeit wie allen Schmerz dieser Empfindung in den glühendsten Bildern. "Ein Tag in Ispahan" ist das gelungenste Charafterbild dieser Abtheilung."

Rosentrand: "In Persien gelang bem Dichter am besten ber "Tag in Ispahan", wo er im Wechsel ber Stunden alle charafteristischen Figuren an uns vorübersührte, die das persissische Leben in seiner Hauptstadt concentrirt." (Berl. Jahrb. 1834 Juni, S. 1006.)

Allgemeine Artheile über ben I. und II. Band ber "Bilber bes Orients".

Fouqué: "Der nach Göthe's sinnvollem Gleichnisse wohlbekannte rothe Faden webt sich durch diese Bilder in begeisterter Liebe und Wahrheit so unverkennbar und nothwendig sort, daß für den sinnvollen Beschauer jegliche der daxauf gereihten Verlen, obgleich sür sich achtbar, doch nur ihren vollen Werth behaupten kann, wenn sie im deutungsvollen Berein mit den andern betrachtet wird. Dadurch stellt sich dieses Wert besonders eigenthümsich dar und tritt als eine ganz neue Gattungsgestalt der Poesse aus. Das Wert bietet uns, wenn auch Verwandtes, doch wiederum in wesentlicher hinsicht absolut Neues dar. Es ist ein mannichsach reiches Leben. Es hat etwas von den Arabestengestalten an sich, wo wir sort

und fort zu sprechen versucht sind: "Halt! das war es! das ift es!" und bennoch von jeder Formirung in eine neue fortgezogen werden, um die vorher aufgestiegenen besser zu versteben." (Wiener Jahrblicher, 1831, S. 193.)

Ein Rezensent in b. frit. Bl. ber Börsenhalle (1832, Mr. 82): "Die Stimmung bes Dichters, ber bei so vieler Abwechslung bem Grundton stets treu bleibt, wird immer ein Gegenstand ber Bewunderung sein."

Rosentrang: "Ein Wert, was ben beutschen Leser vortrefslich und anmuthig in die Eigenthilmlichkeit des Orients einleiten und als Mittel dienen tann, sich in die Stimmung zu versetzen, mit welcher seine politischen Producte genossen werben wollen." (Rosentrang, Handbuch einer allgemeinen Gesch. der Poesie [1832], Bb. I, S. 89.)

"Es ware gut gewesen, wenn herr Stieglit durch Anmertungen das Berständniß des Einzelnen und Ganzen hätte befördern wollen. Er will durch Neinere poetische Gemälbe das große Bilb des Orients darstellen." (Leipz. Repert., 1830, S. 272.)

Backler schreibt (ben 5. Febr. 1831): "Die Bilber bes Orients, Bb. I u. II, haben einen bleibend angenehmen Einbruck auf mich gemacht. Es ist ein Sieg bes Europäismus, daß ihm die lebendige Beranschaulichung asiatischer Bollsthilm-lichteit gelingt. Der rhothmische Mechanismus in Ihren Darsstellungen hat ebenso viel artistische Gebiegenheit als Anmuth."

D—g: →Pour ce genre de poésies, il faut être familiarisé avec les mœurs et la littérature des peuples orientaux, il faut avoir étudié dans les relations de voyages le caractère physique et moral de ces contrées; il faut enfin possèder une imagination vive, qui transporte le poête sous ce ciel étranger, au milieu de ces mœurs singulières, et qui y transporte à son tour le lecteur. Il nous semble que M. Stieglitz a rempli assez blen ces conditions. (Revue Encyclopédique. Tome 51. Paris, September 1831.)

Der III. Band enthält: Die Domanen; heibenbuch; Gultan Gelim III., Tragöbie in 5 Acten; Türfen und Griechen.

Libne: "Fouqué's Wort: "Ale Lieberhilder unsers Orients sind einfach, seelenwoll, tiesbegründet im Gesühl, wie auch im genau vorbereitenden Duellenstudium, von dem aber wir nur die Blithen und Früchte zu schauen und zu genießen bekommen."
— dieß gilt nur vom dritten Bande. Er sührt die Haupterscheinungen der Geschichte der Osmanen vor unsern Bliden vorüber. Osman I. die Selim II. treten in ihrer individuellen und historischen Eigenthümlichkeit auf. Es wird uns der Anfang und der Höhepunkt der tilrklichen Macht nicht in einer künstlich erborgten, sondern in einer wirklichen und wahrhaft eingegebenen Begeisterung und in einer schönen und krästigen Sprache, wie sie den beiden ersten Bänden nicht eigen ist." (Zeitung sitr die elegante Welt, 1831, Nr. 255.)

Rosentranz: "Im britten Banbe find die Lieber bas Schönste, in benen ber Bersaffer theils ben stolzen Kriegerruhm ber Osmanen, theils ben Freiheitstampf ber Griechen mit Barme schilbert." (Jahrb. f. wiffensch. Kritik, Berl., 1834, S. 1006).

A. Reller: "Die meisten bebentenben Stlicke in ben Bilbern bes Orients enthält ber britte Banb, besonbers in ben Liebern aus ber osmanischen Geschichte." (hall. Lit.-Itg. 1844, S. 1092.)

Millner: "Die Osmanen bilben ein felbständiges Ganze. Es ist eine auf dem Lavaboden der großen Zeit gereifte Frucht. In der zweiten Partie, Selim III., der die neue Zeit darstellt, reißen uns die Personen von Scene zu Scene in das Interesse der Handlung tieser hinein, die, wie ergreisend und bereichernd auch Ideen und Gestühle sich überall durchschlingen, doch nirgend einen hemmenden Stillstand erleiden. Es ist ein lebendiges, inhaltvolles Ganze, das man wohl auf einer Bühne dargestellt sehen möchte." (Mitternachtzeitung für gel. Stände, 1832, Nr. 7.)

"Ein edler Sultan, Selim III., will am Anfang biese Jahrhunderts Resormator seines Reiches werden durch europäische Bildung und geht in diesem Bestreben unter. Die Gestalten sub scharf gezeichnet und beshalb für die Biline geeignet." (Der Eremit. Derausgegeben von Fr. Gleich. 1832, Nr. 25.)

Heeren: "Schon die Neuheit des Staffes in Selim wird hinreichen, die Aufmerksamkeit zu erwecken. Liebe hat keinen Theil an der Handlung, was eine Eigenthilmkichkeit ift. Der Berkaffer ist der Geschichte möglichft treu geblieben." (Götting. gel. Anz., 1832, St. 54. 55.)

Kühne: "Das Stüd hat historische und poetische Wahrheit. Der Leser empfängt die wärmste und innigste Theiknahme; es sehlt nicht an bramatischem Leben." (Zeitg. f. d. eleg. Welt, 1831, Nr. 255.)

Rosentranz: "Die tilrtische Tragödie scheint uns versehlt. Ihre statistische und diplomatische Genauigkeit kann für den Mangel poetischer Interessen nicht entschädigen. Die niedern Bersonen sind Anaphibien von Musekmann und französischem und englischem Pöbel; Selim und hohe Beaunte sind mit prätensionsereicher Feierlichkeit ausgestattet, die seit Schiker Norm. Nichts Tragisches ist darin als Türkisches." (Jahrbb. für wissenschaftl. Kritis. 1834. S. 1006.)

Gnst. Schwab bemerkt briestich (10. März 1892): "Die Tragödie habe ich mit vielem Bergnügen gelesen, sie scheint mir von dramatischem Leben beseelt. Erlauben Sie mir aber zwei Zweisel. Simmal scheint mir der Charakter Selims gar zu europäisch cultivirt und schilkerisch tugendhelblich angelegt; ebenso der des jungen Mahmud, der doch ein passabler Barbar sein soll, und zweitens stoße ich mich ein wenig an dem viel mehr komischen als tragischen Motiv des besagten im Kamine versteckten Kabaktschi, welches doch den ganzen Knoten des Tranersspiels schürzt und die Katastrophe herbeisührt."

"Die britte Partie behandelt den Türken- und Griechenkampf. Söchft zu rühmen ist die ftrenge Auswahl, die Stieglitz aus seinen frühern Griechenliedern getroffen hat. Der bei weitem größere Theil besteht aus neu hinzugekommenen Gedichten, denen die Stimmung des vergangenen Jahres, die Zeit des Polen-

tampfes überaus günstig gewesen ist. Manche Gebichte könnten mit verändertem Namen auf die neueste Zeit bezogen werden." (Der Eremit. Herausgegeben von Fr. Gleich. 1832, Rr. 25.)

Der IV. Band enthält: 1) Bölferleben; 2) China.

Mengel: "Diefe Bilber haben mehr Farbe als bie früheren, bie oft eine ju große Sehnsucht nach bem Originale erwecken. Ein Bilb bes turfifden Despotismus burften wir erwarten, boch batte Stieglit ber garten turtischen Lyrit auch feine Aufmertfamteit schenten sollen; wenn wir unser Mittelalter barum preisen, find wir bann nicht auch die gleiche Gerechtigkeit bem golbnen Bienenschwarm tilrtischer Dichter schulbig, bie uns ben Honig ihrer sugbetäubenden Blumenwelt verschwenderisch barbieten. Ueberall bat ber Dichter ber Phantafie Nahrung gegeben und boch nationelle und lotale Bilber zusammengetragen. Doch würden wir ihm bies mehr banken, wenn er seiner lyrischen Sprace burchgangig mehr naive, vollsthumliche Saltung gegeben hatte. Wir wollen biefes leibige Sentimentalifiren nicht bem Einzelnen zum Vorwurf machen, ba es eine Rrantheit ber ganzen Zeit ift. — Wenn Matthissons Muse über eine Urne gelehnt Wehmuthsthränen vergießt, fo mag bies bei einem Hofpoeten angeben; aber wenn wir in bie Belte ber Bafchtiren und Ramtschadalen zu Scenen, Die ein Tewers malen follte, geführt werben, fo muffen wir jebe fentimentale Regung für bochft überflüssig halten. Besser sind die Lieder, in benen blos ein mythologisches ober lotales Bild burchgeführt wirb. Bei bem großen Drama, in welchem ber Berfaffer bas dinefische leben au darafterifiren unternommen bat, scheint ibm Gothe's Jahrmarkt beständig vorgeschwebt zu haben, und bas Mufter mar auch glücklich gewählt." (Literaturblatt, 1834, Dr. 68.)

Ein Rezen fent im Freimuthigen (Reb.: B. Häring), 1834, Rr. 5. 9. 11: "Diefer neue Band beweist, wie Stieglit bei jeber neuen Partie mit frischen Kräften zu erscheinen weiß, wie sein Talent, susenweise fortgeschritten, ben verschiedenen Formen

und Stimmungen zu gensigen versteht. Dies Böllerleben ist selten bearbeitet, es sind genaue historische Forschungen vorausgegangen. Sine Menge Böller bewegen sich in ihren eigenthilmlichen Lebensweisen und Zuständen. Es ist zu bewundern,
wie der Dichter seine Zeichnungen immer innerhalb des klirzesten Raumes gehalten. Die originelle Idee, das ganze chinesische Leben als ein sich selbst parodirendes Lussspiele hinzustellen, hat sich fruchtbar erwiesen. Es sehlt bei aller gegebenen Willkühr doch Begrenzung nicht; zugleich hat aber der Dichter unsere nächsten heimathlichen Zustände hinein verwoben. Die Satire hätte oft schärfer austreten können. Der Dichter hat den Charatter seines China vortresssich in Fleisch und Bein übergeben lassen."

G. Klihne: "Böllerleben. Seltsam! Der Deutsche mag noch bichten, selbst wo die Kunde dürftig, von Oseten, US= beken u. s. w. Es rauscht leer, wie ein Operntext, warum das Thule besingen? Chinas gegenseitige Bezüglichkeit mit mobernem europäischen Elemente ist dem Dichter gelungen." (Berl. Jahrbb., 1834 Kebruar.)

Krit. Blätter ber Hamburger Börsen-Halle (Hamburg, 1833, Rr. 170. 171): "Der Stoff ift neu; selten auch nur stüdweise, ist er niemals in bieser Ausbehnung und nach so umsassend nicht überall sich gleich geblieben, wenn man die ausstührung auch nicht überall sich gleich geblieben, wenn man die einsach beschreibenden Theile den komischen und restectirenden, die lyrischen, kleineren Stücke den größer angelegten vorziehen wird; so klindigt sich doch in allen eine Meisterschaft der Sprache im Ausbruck und der metrischen Bollendung an, die hier nicht, wie bei einem berühmten metrischen Künstler unserer Tage, um den Preis der wärmeren Empsindung und der anspruchslosen poetischen Individualität erkauft ist."

Rofentrang: "Der vierte Band icheint uns burchaus lobenswürdig; ber Dichter ift in feiner Kraft fortmährend gewachlen. Stieglite hat nur eine passive Phantafie, aber biefe

in setwaren Masse, und An diese Empfänglickeit hat er auch feine Sprache auf das Gewandreste ausgebildet. Er bestet burchand nichts Individuelles und so hat er alle Ingerdienzten Ehinas mit glitcklichem Pinsel zu tressen gewusst." (Berkner Inhold), der wissen der wissen kriekt.)

A. Reller: "Der vierte Band, die hinessiche Abtheilung, enthält äußerst heiteres und Liebliches. Besonders wohlstwend im Ganzen ist eine sveie, alles zu gewagten Einzwängens und Abhadens baare Handhabung der Form." (Hall. Literaturzeitung, 1844, G. 1092.)

Nachdem die Bilber des Orients in der Berliner allgemeinen mustkalischen Zeitung (von Marx), 1830, Nr. 46, als Stoff zu mustkalischen Komposizionen empsohlen worden waren, wurden verschiedene Lieder in Musik gesetzt:

Bilber bes Orients von H. Stieglig, für eine Alt- ober Baßstimme mit Begleitung bes Pianosorte, komponirt von Rubolph von Hertherg. Berlin, bei Fröhlich. (6 Lieber.)

Bilber bes Orients von H. Stieglig, in einer Auswahl für Gesang und Pianosorte von verschiedenen Komponisten. (Prausgegeben von A. Sundelin, 1838.)

Nahid, Gedicht aus "Bilbern des Orients" von Stieglitz, für eine Sopran- oder Tenorstimme, mit Begleitung des Pianoforte, komponirt von I. H. Jühns. Berlin, bei Bechtold und Harge. (Rez. in: Iris von Rellstab, Berlin 1833.) Auch A. Keller erkannte, daß in den Bilbern des Orients r Rieles iehr singhar fein milite wie denn ilberkaunt die

gar Bieles sehr singbar sein milite, wie denn überhaupt die dramatischen Partien auch sonst an das Opernmäßige erinnerten, was vielleicht dem Dichter ein Fingerzeig für das Gebiet sernerer Thätigkeit sein durfte. (Hall. Literaturzeitung, 1844, S. 1091.)

39) Zu S. 150. "Einer ber fconften Momente unfents Lebens ift bas Wiebersehn in Woslau im August 1833. Rac achtwöchenklicher Orennung — niemals seit unserer fünfschrigen Berbindung hatten wir so etwas uns angemnihet — sam ich ans Rifan und Rifden-Rowattob, eine neue Wet ber Animaunna unibringend, während fie aus ihrem Garten- und familien-1896n bon St. Beterbburg beruntertam. Wir trafen in betfelben Stunde, Montags 14/26. August zwischen Klinf und Gechs Rachmittags, fie vom Norden, ich vom Often, in der alten Abrentabt gufummen, obne nur irgend Runde einer bestimmten Begegnung von einander zu haben; beim ihr leiter mir ihren Befred verklinden sollender Brief batte mich nicht mehr in Nifebnis getroffen und warb mit erft nach Mostan nachgeschieft. Einer vom Andern nichts wiffend, war fie witt bein wiltbigen Bava Alein im Selvard's Englischen Hotel abgestiegen, ich nach langentbehrtem Kluth-Babe gleich nach meiner Anfunft vom Marifin'fden Ganje ab mit einem rafc bezahlten 38woodfall unter Die Briede bet Mostiva geeilt. Ich tebbe gnrike, ein Rengeborwer. Stanbenfivillier, und bore von ibrer Anfinit - augleich aber. buf ich noch warten milffe, ba auch fle fich eben bes Reisestanbes entlebige und im Untleiben begriffen fei - - eine fange lange Stiende! — Endich batf ich ein in fer Gemach treten. Rie fat ich fie fcbner! Belle Frenden = Geelengluth im buntel= leuchtenden Auge, friiblingsrofenfrist bie Wamgen, ein unend= lich fines Liebeläckeln um den obne Worte forechenden Mund: to fant fle vor mit in schwarzen Reibchen mit bem weisen Rempfragen, Wer ben ein schmelles Florfchaldben leicht und weich berebstoft. Goth ein Moment muß es gewesen sein, 408 Belena auf Troja's Zinnen trat und all bie weisen Rathe, ber alte Briamns un ihrer Spipe, einftimmig behaupteten, fa, fold ein Weib fei wohl werth, daß sich Tansende von Männern fitt fle opferten! - Wir konnten uns vor innerte Jubel wer micht in einander Anden. Galb verschämt und balb voll trunfner Stildleit fich anficmitgend erzählte fie mir, wie fie eingetreten vor etwa einer Stunde in ihr Zinnner, und verwundert über einen fremben Mann in alter Auffentracht und langem Bart, ber Männergepäck getragen, habe warten wollen, bis ber fort Fei; er aber babe innner bunkthig vor ihr fich bildend wiederholt gefragt: Charlotte Föbrowna? — bis sie verstanden, daß er wohl von ihr milse gehört haben, daß er wahrscheinlich mein oftzugbegleitender Artelschik sei; da habe sie denn Muth gesaßt und nun sogleich ersahren, daß ihr André Febrowitsch auch eingetrossen und bald bei ihr sein werde — und nun nur rasch sich ein wenig reisestaubentsühnt. Es waren selige Stunden! Auch als wir in die andern Zimmer zu unseren beiden Reiserunden Klein und Stokes kamen, waren wir doch nur bei einander, und die beiden treumeinenden Seelen haben manchmal noch nachher gesagt, es seien ihnen diese unser Wiederschin beobachtenden Stunden wahre Festmomente gewesen.

Run kamen wunderbar erfüllte Tage! Ich, all das Grandiose und Ueberraschende ber alten Zarenstadt schon kennend, wurde Führer der sich jeden Augenblick im Anschauen neu berauschenden Freundin. Ein wahrer Flug der Götter waren unsere, immer mit Vieren, durch die Stadt und Umgegend vorgenommenen Züge. Rein Augenblick der Ermildung, noch selten seiernder Raft, und diese nur, wo eine überraschende Aussicht oder Anssicht uns unwilltührlich sestibielt.

Aber wenige Tage nach Durchlebung biefes Freubentaumels trat ber Abend in bem Don'schen Kloster ein, wo mit der Brieftasche und dem Gelbe mir zugleich mancherlei Papiere (unter Anderm vielsache Reisestizzen aus den letzten Wochen) und einige theure Reliquien entwendet wurden. Unter letztern besand sich auch ein theures Andenten meines seligen Baters, mehrere von Lottchen in der ersten Zeit unserer Bestanntschaft mir geweihte schwesterliche Andenken, manch theures Blättchen ihrer Hand; vor Allem schwerzlich aber war mir der Berlust einer Schaumünze, die ich seit dem Sommer 1827 als Amulet bei mir herungetragen, des sesten Glaubens lebend, daß, so lange ich diese Stück besitze, keine Macht mir Lottchen entreißen könne. Auf der einen Seite war eine Lilie und ein Kranz und zwei verschlungene Hände, mit der Inschrift: "Uns trennet keine

Roth', auf ber Rebrseite zwei ineinander flammende Bergen mit einem Schliffel und ber Umschrift: "Den Schliffel bat ber Tob. - Lotteben batte biefes Stud von einer alten Frau Doctorin ber Tante bes burch seinen Alcibiabes zumeift befannten Meifiner. während ihres Aufenthalts in Löbau geschenkt bekommen, weil bie fromme, liebe, trauliche neunzigjährige Wittme, bie einen geliebten Gatten früh verloren hatte, ihm aber in allen Lebensftunden und Sturmen treu vereint im Beifte geblieben mar. fo innige Zuneigung fur bas junge Bräutchen faßte und unfere Liebe mit ber ihrigen verglich, und nun, bem Grabe nah, biefi theure Erftlingsbrautigamsgeschent ihres Geliebten uns gleichfam als segenbringendes Andenken mit auf den Lebenspfad geben wollte. Dien Amulet sowohl (an dem selbst Lottchens Seele, fonft weniger bergleichen auferlichem Glauben zugethan. febr hing und ihm nicht geringe Bebeutung juschrieb), als ein gleichzeitiges Briefchen von ber Sand ber Unvergeflichen, worin fie mir ben gangen Borgang und ihr mehrfaches Beisammen= fein mit ber (feitbem auch beimgegangnen) alten verehrten Frau. bie ihr in ihrer jugendlich gebliebenen Liebestreue, von Soffnungs= und Glaubenslicht verklärt, wie eine Beilige erschienen war, aufs Innigste beschrieb, - Beibes mar fort. Dieß gleich an jenem Abende mein größter Schmerz, ben ich aber Lottchen ju verbeblen fucte, mit Anderm ibn verschleiernd, um nicht meinen herzpreffenden Ahnungsbämon auch ihr einzusiöfen. Aber seitbem hab' ich häufiger und stärfer vor ihrem möglichen Berluft gebebt. Sie übermand bergleichen ihr mehr außerhalb liegende Regungen bald und tauchte sich in neue frische Anschauung. 3ch aber batte viel an mir beshalb zu arbeiten. vorzüglich Nachts, und löste meinen Schmerz erst mehrere Tage nachher in ben beiben Liebern: Scheiben, und Berlieren. beren letteres ihr fo lieb wurde, baf fie in ben letten Tagen bes December noch mich als an ein zu eigener Befolgung mir fest einzuprägenbes mabnte."

- 40) Zu S. 169. 1. "Welche Grünte die Ungläckliche zu dieser That bewogen haben können, ist unbekannt. Personen, welche mit ihr in näheren Berhältnissen lebten, glauben, daß die Weihnachtstage und das geschäftige Treiben der Bäter und Mütter, welche sich beeisern, ihren Kindern und sich selbst die schönsten Frendensesse zu dereiten, auf sie, die kinderlosse Gattin, einen so tiesen und schmerzlichen Eindruck gemacht haben." (Abendzeitung, 1835, Januar.)
- 2. "Auch die arme Charlotte ließ sich von der troftlosen 3bee ber weiblichen Emancipation berlicken und aboptirte Wies. was die fragenhafte Unnatur unserer Tage beffalls hervorgebracht bat. Ihre hinterlaffenen Schriften find ein merkwirrbiges Dentmal ber äftbetischen Berirrungen unferer Tage. Gie fab in Göthe's Lehren, die diesem Sybariten oft nur die Kaunenluft bes Augenblicks eingab, ein ewiges und göttliches Gefet. Sie fab in bem bosbaften Altweiberbrebigtton gegen ben Cheftanb, worin fich einige unferer alteren Schriftftellerinnen aus Privatliebhaberei gefielen, tiefe Weisheit und glaubte, bas Weib müsse frei sein, frei vom Zwange ber Ebe; aber auch ber Mann muffe frei fein, und um ben ihrigen frei ju machen, um ihm ein Opfer zu bringen, ftieß fie fich ben Dold in Die Bruft. Welche traurige Täuschung, welche verkehrte Beariffe von Bflicht gegen ben Gatten, von eigenen Rechten! Sier bot man ein Beispiel, wie Gothe bie Ropfe und Bergen verruden tann, und wie burch ihn wirklich unter bem Borwand bes Schonen Religion und Sitte untergraben worden find. Go bat biefen Göten ein schönes Opfer geblutet." (2B. Mengel, bentiche Literatur, 2. Ausg., 1836, Bb. IV, S. 265 f.) - Gegen biefe Anficht fpricht fich übrigens auch schon Ribne aus (f. Männliche und weibliche Charaftere, Bb. I. S. 147).
- 3. "Es sind ganz moderne Culturzustände, welche sich hier durchtreuzen." (Gustow, Beiträge, 1886, Bb. II, S. 114.) — "Mit Unrecht wird Mundt der Borwurf gemacht, daß er der Zeit selbst einen zu großen Einstuß zugestanden habe. Charlotte

bat'in ber That ein echtes fociales Drama mit ihrem Manne burchgelebt und tragisch beschloffen, welches in ber That, wie es stattsand, sich anleate, fleigerte und mit ber töbtlichen Rata-Arophe abichloß, nur in unserer Zeit, unter ben flattgehabten Umgebungen und am eheften in ber preufischen Sauptstadt fich ereignen tonnte." (S. Marggraff, Deutschlands jungfte Literatur= und Culturepoche, 1839, S. 392 f.) — "Diese tragische Ge= schichte ift allerdings ein Product überreigter Reflexion unferer Beit und ber feinften Sophistit, Die fich eines Wen Gemilthe bemächtigen tann." (Conversations-Lexison ber Gegenwart, 1840, S. 484.) - "Charlotte gab auch noch einen tragischen Beweis ber frankhaftesten Ueberspannung, wie sie überhaupt damals in ben vornehmen Kreisen Berlins zu Saufe mar." (Barthel. Die beutsche Nationalliteratur, 1851, S. 138.) - Eine andere Anficht außert jeboch Laube: "hierher gehört nur bie Frage, ob die That ein Symptom der Zeit gewesen ober nicht, in welcher Ausbehnung ber Gang und die Stimmung beutiger Sultur beigetragen ju fo unglicklichem Ausgange. Das , Dentmal' zeigt unverfennbar, bag perfonliche Anlage und Stimmung bei weitem größer und wichtiger find als Ginfluffe und Tenbenzen ber Zeit. Es handelt fich viel mehr um einen mertwilrbigen Charatter als um ein Zengniß unferer Tage. das Ereigniß hat nur unbedeutende Berührungspuntte mit unserer Bilbungsgeschichte, - perfonliche Berbaltniffe, perfonliche Motive find ba ju suchen." (Laube, Geschichte ber beutschen Literatur, 1840, Bb. IV, S. 245.)

- 4. Bergl. Conversations-Lexison ber Gegenwart, 1840, ben Artikel: Rabel, Betting, Charlotte Stieglit.
- 5. "Die Tobte las in den letzten Tazen ihres Lebens nichts als die gesammelten Briese der Frau von Barnhagen (Rahel), die anch noch aufgeschlagen auf ihrem Tische gesunden wurden. Es wird nicht an Solchen sehlen, die nun in dem geistwollen Buche eine Apologie des Selbstmordes sinden und wünschen werden, daß man es verbiete." (Morgenklatt, 1836, Januar.) —

"Sie (Charlotte) kommt in ihren Briefen beständig auf Rabel zurück." (Menzel, Literaturblatt, 1835.) — Gutfow dagegen meint: "Tharlotte hatte vor dem Todesstoße in Radels Briefen gelesen. Rahel würde ihren Gemahl niemals haben so unglücklich machen können; — sie war kein Beib der That: wie kann sie Selbstmord lehren! (Gutsow, Beitr., Bb. II, S. 118.)

6. Wer hinter ber vornehmen Trivialität bes gothe'ichen Egoismus einen beiligen Ernft vermuthet und bier eine Sehn= fuct nach unendlicher Boefie zu befriedigen hofft, ber muß wohl, wie bie arme Charlotte Stieglit, gur Bergweiflung gebracht werben. Auch fie lebte in Berlin, mitten unter ben Botheverehrern, hörte von nichts Anderem reben, als von der Ueberschwänglichkeit ber gothe'schen Boesie und machte fich felbst ein so schönes Bilb von einem nach biesem poetischen Mufter gu realifirenden leben, baf fie balb bem ungebeueren Biberfpruch amischen biesem Bilb und ber Wirklichkeit erlag und es in ber Welt nicht mehr aushalten konnte. Sie wurde, turz gesagt, ein volltommner weiblicher Werther. Gie tobtete fich, weil bie Welt ihrem zu versteinerten afthetischen Bedürfniß nicht mehr genügte. — Aber fie mar Gattin! Bis zu welcher Unnatur mußte jenes fünftlich erzeugte Beburfniß fich fteigern, um bie Gattin eines jungen geliebten Mannes jum Gelbstmorb ju verführen? Das find die Kruchte jener Schule poetischer Ueberreizung und unerfättlicher Begehrlichfeit, die ben Beift mit Berfennung ber einfachsten Pflicht und bes natürlichsten und schönften Gludes eitlen Phantomen nachjagen und bariiber zu Grunde geben läßt. Dem überspannten Gefühl schweben bunfle Ahnungen von einer Befriedigung bes Egoismus vor, die nicht einmal die Einbildungefraft zu einer bestimmten Gestaltung bringen fann und bie rein nichtig find, weil auch bas bochfte Glud nur in einer Entäußerung bes Egoismus, in einer hingebung, in einer Mäßigung, und, ich wage es zu sagen, auch immer nur in einer Pflichterfüllung besteht. — Aber ich ließe es noch gelten, biefes Jagen nach höchster geistiger Luft, wenn bas Ziel erreich=

bar wäre, wenn es nicht nothwendig, wie bei ber armen Charstotte, in Mord ober, wie bei Göthe, in einer kalten Resignation, ober wie bei Heiner und seiner Schule in der weltlichsten Frivoslität endigen mußte, ohne je dahin zu kommen, wohin der zügellose Drang eigentlich trachtete." (B. Menzel, Deutsche Literatur, 2. Ausg., 1836, Bb. IV, S. 263 ff.)

7. "Welch' Spiel mit Religion und Moral! Rur ans Berbildung der Zeit, unserer ästhetischen Sophistit ist diese That zu erklären." (Menzel, Literaturblatt, 1835.) — H. Marg = graff sagt dagegen: "Selbstmorde wie derzenige der trefssichen Charlotte Stieglitz, welcher sich, so viel wir ahnen können, aus Motiven der Ausspferung herschreibt, ragen mit einer Art Heiligenschein über die Heerschaar der gewöhnlichen Selbstwermichtungen hinweg, soweit man einem Selbstmorde die Glorie der Heiligkeit zugestehen darf; denn auch dem Heiligsten, und wie viel mehr hier, hängt sich immer noch irdischer und trüber Stoff genug an." (Deutschlands Literatur= und Culturepoche, 1839, S. 138.)

Der richtigen Erklärung bes traurigen Greigniffes tamen wohl folgende Stimmen, die alsbalb nach ber That vernommen wurden, am nachften: "Dentt feinen barten Gebanten, fprecht fein bartes Wort, tein vermeffenes Schulbig! Denn fennt 3br bie Tiefen Eurer eignen Bruft? - Gie wollten einander gludlich machen. Ein bunkles, schauerliches Geset ber Seele bestimmte es anders. — Der lette Entschluß ber Liebe ift ber, als frummes Opfer zu bluten, um ein Glud von zwei verlornen zu retten." (Berlin; eine Wochenschrift, red. v. g. Rell= fab; 1835, 10. Januar.) - "Es konnte nicht an vielfachen, entstellenden Gerüchten über bie Motive ber unseligen That fehlen, und die immer rührige Gemeinheit, wo Außerorbent= liches geschieht, that benn auch bier bas Ihrige, aus bem Schein ein Gein zu machen. Da bie jungen Chegatten fünf Jahre in ber anscheinend gludlichsten Ebe gelebt, fo wurde baraus ein Bundniß bes Unfriedens und beständiger Zwietracht, bem nur por ben Augen ber Welt ein Mantel von entgegengesetter Karbe umgehängt worden. — Bu Tage liegt nur so viel, bağ beibe Gatten, welche die innigste Liebe verbunden, in einer bauernben Selbstäuschung gelebt. - Beibe empfanden bas Ungenilgende ihres Daseins. In der Armen erwuchs die unsetigste Ibee, ju ber eine verirrte Liebe fich fteigern kann: fie wollte fterben für ihren Gatten." (Morgenblatt, 1885, Febr.) -"Es murbe ibr ber Gebante zur lleberzeugung, bag ihrem Dichter nur daburch auf die Sohe ber mahren productiven Dichterfreibeit und bes wirklichen Beils zu belfen fei, wenn er ben bochken Schmerz empfinde und befiege. Diese That ward ihr jur befonberen Miffion ihres Lebens." (Gersborf Repert., 1835.) -This heroic woman had a deep insight into the nature of her husband's malady; she felt and knew that nothing but a deep and lasting sorow could give an other direction to his thoughts and save him from madness; and she offered herhelf a willing sacrifice to his happiness. (Aus bem Athenaum, in: The London and Paris Observer. or Chronicle of Literature, Science etc., 1835, No. 509.)

Nach Erscheinen bes "Dentmals" beschäftigten sich noch vorzugsweise mit der Erklärung der That die beachtenswerthen aussührlichern Aufsätze von Guttow (Beitr. zur Geschichte der neuesten Literatur, Stuttgart 1836, Bd. II) und Kihne (Weibl. u. männl. Charaftere, 1838, Bd. I, S. 115—154), auf welche hier verwiesen wird.

Kurz, aber treffend, äußert sich A. Reller: "Es ift hier nicht ber Ort ben Beweggründen ber grauenhaften That weiter nachzusorschen. Mich dünkt, es kann nach vielsachen Aenßerungen Charlottens, wie sie heinrichs Tageblichenund baraus Mundis Denkmal auszeichnen, wenig Zweifel barüber obwalten. "Ich habe dich vielsach beobachtet", sagt sie einmal zu bem Gatten, und bin zu der Ueberzeugung gekommen, daß, wer's recht gut mit Dir meint, der müßte ordentlich barauf ausgehen, Dir rechten tiesen Schmerz zu bereiten. Richts thut Dir

wohler. Nichts forbert Dich mehr in Dir felber.' Ein ander Mal faat sie: Die Aufaabe bes Lebens ist die des Kumpfers in ber Schlacht, immer tobesmuthig, immer tobesbereit, ohne boch erschossen zu werben. Es wird icon ber Moment tommen, wo Einer erschossen werben muß. Dein guter, treuer Ramerab, Du mußt vor in die Reiben mit doppelter Kraft und doppeltem Minth, wenn mich einmal bie erste Rugel treffen soute.' Und wenige Tage por ber Kataftropbe, als ibr Stieglit ben abnungsvollen Tranm erzählt batte, wie er burch ihren Untergang Frieden und Rube gewonnen, entgegnet fie: ; Mo bas tann Dir belfen? Run fo ifis recht. Ja, ja, nur aus ber Tiefe bes Schmerzes, aus ber echten Refignation tommt uns bie rechte, die dauernde Kraft, die hohe Rube des Geiftes, ohne bie nichts wirklich Großes geschieht. Halte nur fest an Delnem Borfat, und sie wird Dir werben. ' Ja in bem testamentarischen Briefe felber: , Ungludlicher fonntest Du nicht werben, Bielgeliebter, wohl aber gludlicher im wahrhaften Unglud! In dem Unglitelichlein liegt oft ein wunderbarer Segen, er wird ficher liber Dich tommen. ' Es ist bie auf die Spitze getriebene Sophistik ber Liebe, welche fich felbst im eigentlichsten Sinne bem Bielgeliebten, ber fie vielgefiebt, jum Opfer bringen ju milfien glaubte. - Dies Alles spricht, meine ich, beutlich genug. Wie fich aber bie vulgare Anficht, bag einfach eine unfriedliche She, bie Onal ber Unliebe und was bamit zusammenbangt, die Unglickliche babin gebracht babe, ihrem Leben felbst ein Ziel zu feten, wie sich diese Ansicht eine so vielseitige Anstitumung erworben, militte unbegreiflich icheinen, wenn man nicht wüßte, wie bas Gemeine, wie Alles, was nach ber Standalchronil riecht, fich flets bes Gegen biefe Anficht breiteften Bublitums zu erfreuen bat. spricht nun aber geradezu Alles. Ich will nicht an die betannte Meufierung von Segel erimern, ber ben Beiben freundlich zugethan war und geradezu versicherte, die Leutchen lieben sich viel zu fehr; wo bas hinaus wolle, wenn einmal eins von Beiben fterbe. 3ch will nur auf ben einen Umftand aufmertfam

machen, auf die unverrickte Wachsamkeit, womit der Gatte jeden Schritt des geistigen und gemithlichen Lebens der Geliebten belauschte, wie er in seinen Tagebüchern unaushörlick Worte und Bemertungen von ihr niederschreibt, als wären es Orakel-Dinge, die oft wahrlich nur durch die Brille des zärtlich Liedenden geschaut Bedeutung erlangen konnten und deren Beröffentlichung auch eben nur darum Werth hat, weil sie uns das unwiderleglichte Zeugniß bieten, wie Stieglig Charlotten eine innige, oft sast göttliche Berehrung zugewandt hatte. So war ja auch ihr letzter Wunsch, ihr eigenes Zeugniß: "Rie komme ein Borwurf über Dich! Du hast mich viel geliedt." ("Heinrich Stieglith", in: Allgemeine Literaturzeitung , Halle 1844, Nr. 305.)

Bertehrt ift die Auffaffung der Motive bei Barthel, Deutsche Rationalliteratur ber Reuzeit, 1851, S. 137 f.

41) Zu S. 198. Der trankhafte, kaum zurechnungsfähige Zustand des unglücklichen Mannes erhellt am deutlichsten aus folgender mit ärztlichen Zeugnissen (f. unten 1. 2) belegten Darsstellung.

Den 22. Juli 1834 fagt Dr. Strahl: "Rach meiner vollkommensten Ueberzeugung sind Sie körperlich so krank und geistig so leidend, daß mein Rath, sich auf die nächsten zwei Monate von allen Geschäften zurückzuziehen, mir zu einer dringenden Pflicht wurde. — Ich bedinge mir ausdrücklich, daß Sie sich soson den Geschäften zurückziehen, wenn Sie wahrnehmen sollten, daß Ihre kaum beschwichtigten Leiden sich vermehren."

In einem Bittschreiben vom 4. Angust 1834 an das Ministerium um Berwilligung von einem 21/xmonatlichen Urlaub sagt Stieglitz: "Rach beigefügtem Attest meines hiefigen Arztes, des Dr. Strahl, ist zur Herstellung meiner Gesundheit eine Brunnentur sür mich unumgänglich nothwendig geworden", und an den Minister v. Altenstein: "Der heftig erschültterte

Bustand meiner Gesundheit macht ein rasches Eingreisen nothswendig; ich erlaube mir eine, diesen Gegenstand betreffende Stelle aus dem letzten Briese meines Oheims, des ObersMedicinalraths v. Stieglitz zu Hannover, beizusügen: "Meines Erachtens müssen Sie, lieber Herr, noch diesen Sommer nach Kissingen. In Berlin dürsen Sie nicht bleiben. Sie müssen Urlaub nehmen und man wird ihn Ihnen unter den Umständen gewiß ertheilen. Ihr Zustand ist von lange her einsgeleitet und tief eingewurzelt. Er kann öfter eintreten und Sie er und intensiv stärfer ergreisen. Es ist daher äußerst nötbig und wichtig, das Sie ernstlich dagegen einschreiten. "

Bon Riffingen aus bittet Stieglit ben 30. September 1834 um Entlaffung von seiner bisberigen Stelle an ber R. Bibliothet, in ber Art, daß er einen Theil seines Gehaltes als Wartegelb beziehe. Er bemerkt babei in einem Schreiben an bas Ministerium : "Obgleich das Uebel, woran ich schon seit mehren Jahren leibe, allerdings burch bie Beilfrafte bes hiefigen Baffers einiger= maßen gemilbert ift, so ift es boch nicht in bem Grabe gehoben. baf ich mich für genesen halten bürfte. Mein hiesiger Arat ift baber laut anliegendem Attest ber Meinung, daß nicht nur eine Wiederholung ber Babereife, sondern auch eine vorläufige gangliche Entfernung von allen eigentlichen Amtsgeschäften zu ben unerläftlichsten Bedingungen ber Wiederherstellung meiner Gefundbeit gebore. Und auch bei mir fteht bie Ueberzeugung, bag bieß und nur allein dieft mir belfen fann, fo fest, daß nichts fie zu erschüttern vermag und ich biefer Rücksicht nöthiges Falles Alles aufzuopfern mich verpflichtet fuble." - Unter bemfelben Datum beifit es in einem Schreiben an ben Minifter v. Alten= ftein: "Wenn ich nun bebente, wie ich vor meiner Ginsetzung in die mir hulbreichst vergonnte Stellung, die mich bamals fo gliicklich machte, immer einer fraftigen, wenngleich reizbaren Organisation mich erfreute, so muß ich allerdings, wie auch mein berliner Argt, Dr. Strahl, immer behauptete, ben eigent= lichen prattischen Arbeiten bieses Amtes bie Sauptursache meiner

von Jahr ju Jahr fich mehrenben Leiben mischreiben. mehren Jahren tann ich die Tage und Stunden gablen, die ich für freie Geiftesthätigfeit ju verwenden im Stande war, indem ich immer nach der täglich vielkundigen Arbeit in der dumpfen Luft ber geschlofinen Räume, wozu im Winter noch ber beständige Wechfel von hite und Ralte bingutommt, mit eingenommenem Ropf bis zum Schwindel und einem Wechsel von alübender Aufgeregtheit und gänzlicher Absbannung zu Saufe tam, von bem mich weber Luft= noch Bafferbaber befreien tonnten. Dein eigentlichftes Lebensgluck und die Aufgabe meines Lebens, in bem Gebiete ber Literatur und Runft etwas Selbuanbiges ju fchaffen und ju forbern, fing an, nachdem es früher immer nur verisdisch unterbrochen war, nunmehr ganglich gerftort zu werben, indem biefe täglich wiedertehrenben Buftanbe im verwichenen Sommer ihren bochften Buntt erreichten und mich oft ber Berzweiflung, ja bem Babnfinn nabe brachten."

1. "Herr Dr. Heinrich Stieglit, Enstes an ber K. Bibliothet zu Berlin, befindet sich seit dem 28. Angust unter der ärztlichen Leitung des Unterzeichneten als Aurgast am Bade Kissingen eines Leidens wegen, das im Unterleids-Rervensphieme wurzelt. Dieses Leiden, welches schon eine Reihe von Jahren andauert, hat bereits über saft alle Spsieme des Organismus seinen verderblichen Sinsluß verdreitet, insbesondere über das Blutspsiem des Abdomens, und droht selbst, wenn nicht anhaltend und durchgreisend dagegen angekämpst wird, das psphische Leben zu siren, in dem sich schon Berstimmungen von ernster Bedeutung änferten.

Unter diesen Krankheits-Verhältnissen erachtet es der Unterzeichnete für hohe Rothwendigkeit, daß der Herr Patient nicht allein im nächsten Frühjahr das hiesige Bad wieder besuche — wo dann ohne Zweisel zur Nachtur der Gebrauch eines Stahlbades angezeigt sein dürfte —, sondern daß derselbe sern von allen anstrengenden und anhaltenden Beschäftigungen andert

holb bis zwei Sabre nur ber Pflege feiner forperlichen und geiftigen Gefundbeit lebe.

Der Pflicht gemäß wird bleß hiermit bezeutget. Bab Kiffingen, ben 27. September 1884.

Dr. Fr. Anton Balling,

- v. d. K. Kreis=Regierung bestätigter Arzt am Bade Kissingen."
- 2. "Der Herr Dr. Stieglitz ist im Laufe bes eben versloffenen Sommers mehrere Monate in meiner ärztlichen Behandlung gewesen und hat aus dem Babeort Kisstngen, wo er sich dis jetzt auf meinen Rath aushielt, ein Zeugnist über seine dersmalige Dienstunfähigkeit von mir erbeten, das ich nach meiner besten lieberzeugung, wie folgt, auszustellen veransaft bin.

Der Herr Dr. Stieglitz leibet an bedeutenden Stockungen im Pfortaderschiftem, sehr gestörter Berdauung, Congestionen nach Kopf und Brust, und vorzugsweise an einer hohen Empfindkeit der Unterleibsnerven, welche diswellen so exacerdirt, daß eine Störung des Gemiths momentan worhanden zu sein schelnt, jedenfalls aber ernstlich bestürchtet werden muß. Die Reigung des Patienten, vorzugweise seine Phantasie zu beschäftigen und als Dichter die Aussenwelt mit ihren Verhältnissen gering zu achten, und in einer höhern Sphäre Bergessenbeite sitr die gemeinen, ihn empfindlich berrihrenden Sorgen dieser Erde zu suchen, hat unstreitig viel dazu beigetragen, das somatische Leiden dis zur gegenwärtigen bebenklichen Höhe zu steigern, dergestalt, das seine Pfinche giegenwärtig wesenklichen Kreis ver Krantsbeit gezogen ist.

Patient, welcher bei dem eben beschriebenen körperlichen and Seelenleiden, durch welche er durch die unschnloigsten und oft unvermelblichen, ja nothwendigen Beranlassungen in einen exaltirten, saft zornmützigen Zustand versetzt wird, wäre, so lange die erörterten Abnormitäten fortbauern, überhaupt taum zur Berwaltung irgend eines Amtes fähig; am wenigsten aber

halte ich es für rathsam, bag er seine Stellung als Cuftos auf ber königlichen Bibliothet beibehalte. Patient, welcher ichon feit mehreren Jahren heftig leibet, will bemerkt haben, bag bie Räume ber Bibliothet feinblich auf feine Gefundheit einwirken. hieraus folgt, bag er, ber überhaupt jeden Ginbruck mit ungemeiner Lebhaftigfeit empfängt, mit Wiberwillen feine Dienfte in einem Lokale verrichtet, bessen schäblicher Eigenthümlichkeit er bie Hartnäckigkeit seiner schweren Leiben auschreiben zu muffen glaubt. Wäre auch biese Ansicht, wie ich bestimmt annehme, falsch, so ift sie bennoch bei unserem Kranken von besonderer Wichtigkeit. — Es barf auch nicht verschwiegen werben, bag bie öftern Reisen bes Batienten, seine burch wiederholte Rrant= beitsfälle verursachte öftere Abmefenheit von ber Bibliothet, vielleicht auch die pilnktliche Genauigkeit, mit welchen die kleinen Bibliotheigeschäfte verrichtet werben milfen, und welche fo fehr mit ber frankbaften Unrube seines bermaligen Ruftanbes contraftirt, eine Miffimmung amischen bem Patienten und ben Borgefetten und Collegen beffelben erzeugt haben, welche Ersterer, mit feiner überaus gesteigerten Empfindlichkeit, gewiß bober anidlägt, als er follte, und bei normalem Berhalten feines Drganismus auch würde. Wie er indeß jetzt fich befindet und in Folge beffen feine Stellung zur Bibliothet betrachtet, fleigert jeder Bang borthin feine Empfindlichkeit, oder richtiger feine Krantheit, bergestalt, daß ich von der Fortsetzung seines gegenwärtigen Berbaltniffes eine mirtliche Störung feines Gemuths ernstlich befürchte. Unter biefen Umständen bin ich ber Meinung, daß jeder Heilversuch bei ber Idiospnkrasie, wenn ich mich so ausbruden barf, bie Batient gegen feine gegenwärtige Stellung hat, gang erfolglos bleiben wilrbe, wie benn auch eine mehrmonatliche fortgesetzte forgfältige Behandlung und eine Babereise taum eine geringe Besserung bewirft haben. 3ch halte es baber zur Berftellung bes Patienten für unumgänglich nöthig, bag berfelbe auf zwei Jahre von allen amtlichen Geschäften, namentlich aber von seinen gegenwärtigen, entbunden werbe.

Er wird in dieser Zeit hoffentlich durch den anhaltenden Gebranch entsprechender Arzneien und einer frei gewählten Thätigsteit seines Geistes ebensowohl die somatischen Störungen seines Körpers beseitigen, als die aus denselben resultirende hohe Empfindlichleit seines Gemüths besiegen. Er wird hierdurch eine andere Anschaunng seiner biltgerlichen Berhältnisse und einen wahren und sichern Maaßstad für seine von ihm verkannte gegenwärtige Stellung gewinnen. Dieß ist meine Hoffnung, ich könnte beinahe sagen, meine wissenschaftliche Ueberzeugung.

Berlin, ben 20. October 1834.

Dr. Strahl, pract. Arzt und Accoucheur."

In einem Bescheibe bes Ministeriums vom 22. December 1834 heißt es: "Ans Borstellung vom 30. September sieht sich das Ministerium, bei aller Ihnen gewidmeten Theilnahme' außer Stande, Sie von der ersten Custosstelle zu entlassen, aber doch als Staatsdiener serner mit einem Theile des Gehaltes anzusehn. Ministerium will vorläusig weitern 6monatlichen Urlaub mit Belassung 's Gehalts gewähren. Sollte sich die den 1. Juli der Gesundheitszustand noch nicht besestigt haben, so will das Ministerium einen weitern Urlaub bewilligen."

## Piertes Buch.

42) Zu S. 234. Bon Berwandten und Freunden gingen n. a. folgende Briefe ein:

"Leipzig, ben 2. Januar 1895.

Thenerstet Schwaget!

Wo foll ich Worte bernehment, um ben tiefen Schmerz zu schilbern, ben und bie Radricht von unsers theueren Lottdens feligem Dabinicheiben empfinden tägt! und welch unansiprech liches Mitleiben flitit jebes wunde Berg banebent für Gie, beren höchster Bestt die Unvergestliche war, die so schnest ber unerhittliche Tod von Ihrer Seite nahm! Wohl vermag bie menschliche Tröstung nichts, boch weiß ich, weil ich es ja selbst empfand! daß es Balfam filr die tiefe Wunde ift, wenn wir Worte bes innigsten Mitgefühls von verwandten und befreunbeten Seelen vernehmen! — So rufen benn Mutter und wir Alle Ihnen au: Fassen Sie Muth in bangen Leiben, aufammen wollen wir ben Blid nach Oben richten! Gottes Stimme bat die fromme Seele abgerufen, um ihr himmlische Freuden zu bereiten, die wir ja vereint früher ober später mit ihr theilen werben, so wollen wir benn auch von feiner Baterbuld die Rraft erfleben, ben Gebanken mit driftlicher Fassung ertragen zu lernen: bier fiehst Du bie Geliebte nicht wieber! -

Wohl Ihnen, geliebter Schwager, daß in den bangen Stunden ein treuer Freund Ihnen zur Seite fieht in dem fo wertihen herrn Dr. Mundt; so verläßt Gott die Seinen nie ganz; nuß der Mensch oft auf dunkelen Pfaden einhergehen: einen treuen Beistand, ein helles Licht wird ihm immer der Himmel seinen!

Wie freuten wir uns noch, als wir am Sonntag ben 28. December einen Brief, so lang ersehnt, von der Seligen bekamen, der und so dernhigte ilder Beider Besinden und wie Ihnen Briden die hänsliche Ande so wohl ihate; wer hätte da nach Empfang dieser theuren Zeilen gedacht, daß sie den Tag darauf in die himmuliche Ruhe eingehen wilte. Ann wohl ihr! Wohl wirst Du nun sanst ruhn, geliebte Schwesterssetel! Ihr Freund schreidt, Sie würden den guten Onkel in Dannover wieder heimsuchen, wohin er Sie bezleiten wird; das ist ein rechter Trost sitr uns, er wird wohl am besten Körper und Gest wieder auszurichten wissen; dürsen wir dann auch hossen, Sie bald einmal in Leipzig zu sehen? Wie sehr wir uns darüber freuen würden, brauche ich wohl nicht zu sagen.

Gott tröste und erhalte Sie uns, den Ihrigen und Ihren Fresuden und sei bei Ihnen auf allen Wegen, danu sei noch unser Trost, daß der friedliche Geist Lottchens uns Alle immer untschweben wird.

So leben Sie benn wohl, guter Stieglitz, die innigstent Grüße von der trauernden Mutter, mir und den Geschwisterts und den Kindern, die Ihren Schmerz zum Theil anch zu sassen vermögen.

Ihre treue Schwester

Johanna Müller."

"Mein lieber Stieglit!

Dem Fernstehenben, bem es nicht vergönnt war, bie Ber-Marte zu würdigen, zu verehren - tommt es nicht zu, nun, ba fie auf eine Zeit lang geschieben — von ihr preisend Worte ju fprechen, taum bag er nachfühlen tann, mas es beifit. Die verloren zu haben, die der Stolz, der Ruhm, der Schatz bes Lebens gewesen. — So bleibt benn mir nichts, als was and ber Aermste hat, was aber toftlicher ift als alle Worte tonenben Troftes: ber felfenfeste unerschitterliche Glaube an Den, ber größer ift, benn alle Welten. Ja wohl balt es schwer hinzuknieen im Gebet und zu sprechen: , Bas Du thueft, bas ift wohlgethan', boch aber ift es bas töftlichste Bermächt= niß Deffen, ber uns also beten gelehrt bat; auch Sie sprechen in Ihrem Bergen also und ber Engel bes Kriebens segnet auch Sie in seiner Onabe und tröstet im sicheren Wissen bes Wiebersehens, wie sollten wir schwache Menschen sonft aufrecht stehen? Mich hat bei harten Berlusten, so noch in ben letzten Tagen, nur biefe Ueberzeugung gehalten; nichts Befferes tann ich ju Ihnen, bem Tiefbetrilbten, fprechen.

Berlin, den 1. Jan. 1835. Shr G. Friedländer."

"Sannover, ben 4. Januar 1835.

Welches schreckliche Ereigniß hat Sie, geliebter Heinrich, ganz unerwartet betroffen, bessen Folgen sitr Sie gegenwärtig gar nicht zu übersehen sind! Die herrliche Frau von so erhabenem, edlen, reinen Charafter und Wirken, die Zeder innigst verehren und lieben mußte, der sie kennen lernte und zu durchschanen vermochte, erregte mir zwar wegen ihres körperlichen Seins große Besorgnisse, die aber keine nahe und so traurige Katastrophe vermuthen ließen. Ich hosste viel davon, wenn Sie sich bessert, und erwartete Ersolg von einer Kur im nächsten Frühjahr.

Herr Dr. Strahl schreibt mir, Sie wollten hierher reisen und zwar in Gesellschaft Ihres Freundes Mundt. Sind Ihre Nerven nicht in schrecklichstem Aufruhr und Sie nicht in dem Grade gemilthstrant, als Sie im vorigen Sommer waren, so halte ich die Reise hierher für höchft zwedmäßig. Es wird sich dann beschließen lassen, was für Sie zu thun und einzuleiten ift.

Ihre Mutter war bis jett in Burgwedel und mein Plan war, sie solle schnell zu Ihnen nach Berlin reisen. Dieß unterbleibt nun, weil wir Sie hier erwarten. Ihre Mutter wird hier anlangen. Wir sind durch diese schreckliche Begebenheit wie vernichtet und höchst betrübt. Zum Trost wage ich Ihnen nichts zu schreiben. Möge die göttliche Vorsehung Sie zur Ertragung dieses Berlustes stärken! — Mit alter Liebe

3hr Freund und Better Stieglig."

"(Erhalten ben 31. Januar, Sonnabend Abends.)

Ich ergreise mit großer innerer Betrübniß und tiesem Schmerz die Feber, lieber Heinrich, und hatte wahrlich nicht geglaubt, daß ich nach Empfang Deines heiteren Briefes vom 25. December wenige Tage darauf eine solche Nachricht empfangen würde! Du weißt ja, wie ich die Berklärte geliebt, geachtet, bewundert habe!

Obgleich ohne Nachricht von Dir direct, weißt Du, daß ich durch Dr. Mundt und Beit von Allem unterrichtet bin. Ich höre, Du bist gesaßt — und so mußt Du sein, wenn Du ihrer würdig bleiben willst —, so wollte sie es, und diesen Willen mußt Du religiös besolgen und Dich beherrschen, Ruhe in Dich zu bringen suchen, zeige Dich nicht schwach, sei ruhig, start und groß. Ach, das ist auch das, was ich Dir, theurer Heinrich, zuruse. Sie hat Dir nicht nur die höchste Liebe, sondern auch ein großes Vertrauen bewiesen, indem sie vorausssetzt, daß Du sähig wärest, das auszusühren, was sie dir aufserlegt — aber zeige, daß sie sieh, sehr viel, was sie Dir aufserlegt — aber zeige, daß sie sich in Dir nicht geirrt hat und daß Du Dich zu der Höhe und Größe in Deinem Sein erheben kannst, die siet gehört habe, geht Dein Streben auch dahin, was ich die jetzt gehört habe, geht Dein Streben auch dahin,

Beiftestultur und bes höchsten ibealischen Sinns. Diefes beweist die Geschichte aller Bölter und die ber Juden durch ben Gegensatz. Nehmen wir nun auch an, es sei nur ein schöner, angenehmer Traum, fo liegt boch barin, bag ein sonft so menschliches Geschöpf, als ber Mensch nun einmal ift, so gu träumen, zu schwärmen, biefem großen boppelten Eraume fogar die Wirtlich teit jum Opfer ju bringen vermag, eine so geheimnisvolle, erhabene Kraft ober Magie, daß, wenn sie auch bas Wunderbare ber Berbindung bes Geistigen mit bem Sinnlichen nicht unbedingt beweist (Die Gewißheit würde mahrscheinlich bemselben allen Reiz nehmen), fie doch die hohe Traumerin, diese große Seele selbst zu einem noch größeru Wunber macht. - Wie tabl, wie abgestorben stehen nun aber Die ba, welche sich rühmen, daß sie diese große Erhabenheit des Beiftes burch die Bernunft gang getöbtet haben, ja bag fie burch bie Stärke biefer Bernunft vor jeder hohen Schwärmerei ficher seien! — — Doch ich enbe meinen Brief an Dich mit brei Stellen aus ben Alten, bie richtig und groß in allen Rarbinal=Bunkten bachten:

Senec. Agamemn.:

Qui vultus Acherontis Atri, qui Styga tristem Non tristis videt, audet Vitae ponere finem, Par ille Divis, par Superis erit.

Plaut. Capt. 611:

Qui per virtutem peritat, non interit.

Lucan. IX. 582:

— — me non oracula certum, Sed mors certa facit: — —

Mit alter Freundschaft und Liebe

Dein

Bebenus."

#### Debenus an Bape:

"Dresben, ben 4. Febr. 1835.

Sie haben mir einen mich schmerzlich ergreisenben Brief gesendet! — — Wie es klar ist, opserte sich die hinübergegangene, um durch das höchst eigene Ungläck ihren leidenden Gatten, meinen edlen Freund, zu retten. Was soll man zu dieser heroischen, psychologisch wohl berechneten und dennoch schwärmerischen Großmuth sagen? Ist es nicht traurig, daß solche große Seelen die Pflicht zu hoch ersassen? Armes Bischen Vernunst, wer bist du ohne hellen, sesten Glauben! — Doch bleibt die That groß — zeugt von einer hohen Seele und edlen Erhabenheit des Geistes, und sie ist um so größer, je mehr sie Manche nicht begreisen können und darum verkleinern zu milssen meinen. Aber sie verkleinern sich selbst, weil sie für das Große außer sich nicht einmal einen Maßstab in sich besitzen! — Dant und freundschaftliche Bewahrung von

3hrem Dr. Bebenus.

NB. An Stieglit schrieb ich auch heute, und Sie sagen mir vielleicht turd, wie ich auf ihn gewirtt? —"

"Leipzig, ben 9. Februar 1835.

#### Lieber Stieglit!

Ihren Brief vom 27. Januar habe ich erhalten. Ich banke Ihnen für benselben, wie schmerzlich auch die Beranlassung dazu war; ich danke Ihnen dasür, weil er mir ein Zeugniß ist, daß Sie nicht nur meiner aufrichtigen Theilnahme gewiß, sondern auch davon überzeugt sind, daß ich die That, nach Beweggründen und nach Absicht, von der rechten Seite betrachte. Der ungeheure Schmerz, den diese That erregt, kann nicht weggedacht und nicht weggesühlt werden; aber er kann auch eben so wenig die Erhabenheit der That schwächen, wenngleich diese ein so kösliches Leben vernichtete. Bernichtete? — was ist Bernichtung? ist nicht auch der Tod Leben, zu dem wir Alle durch Tod eingehen sollen? Also der

Sieh, eine Thräne wie Du selbst vergossen Ms Du Dein letzes Trosteswort ihm schriebst, Ift auch auf dieß mein armes Blatt gestossen, Der ich nun erst verstehn kann, wie Du liebst, Dem Du im Leben nie Dein Aug' erschlossen, Und nun zeitlebens ihm zu weinen giebst. D möchtest Du aus Deines himmels höhen Auch gnäbig mild auf ihn herniedersehen!

Denn stärken soll mich dieß Dein reines Bildniß, Daß ich auch rein sei in der Unterwelt, Und daß mich nicht verwildern soll die Wildniß, Wenn sich mein Herz sest an Dein Auge hält. Uns Allen ruft es zu: "Wohlan, erfüllt dieß! Sei Jeder, wie ich Heldin war, ein Held. Der Menscheit Werth, das alte hohe Siegel Tragt unentweiht hinab in eure Higgel."

G. Regis.

(In Caftelli's hulbigung ber Frauen vom Jahre 1838 foll ein Gebicht an Charlotte Stieglit, von Uffo horn, flehen.)

"Warmen, innigen Dank für Ihre herzlichen Worte vom 6. März! Ich brücke Ihnen im Geiste die Hand, stolz darauf, baß ich's darf, und daß Sie, der Sänger der Bilder des Orients, mir, dem noch immer im Dunkeln tappenden Stümper, der, Gott mag wissen, wie es zugeht, mehr Schönes einnimmt, als er leider ausgibt, mit solcher wohlthuenden Theilnahme zugethan geblieben sind! —

Es werben nun wohl sieben Jahre sein, als ich Ihnen einige meiner ersten Bersuche zuschickte, um sie für den Bersiner Musenalmanach zu verwenden! — Wie erquickte, wie befeuerte mich Ihre Antwort darauf, in der Sie die Hofsung aussprachen, mir später als einem Gereiftern hier oder dort wieder zu begegnen! — Weiß Gott, ob ich nicht nachher bei sebem Liede, das ich in die Welt schickte, dachte: Wird es Stiegliß

auch wohl lesen? wird er's billigen? wird er's tabeln? — Sie haben es gelesen — haben Ihke Theilnahme bewahrt — Dant, freundlichen Dant! —

Manches hat sich seitbem zugetragen! — Ich habe fünf Jahre in Holland vegetirt, halte mich seit Juni 1836 wieder in Besthhalen auf, und bente noch in diesem Sommer näher an den Rhein zu rilden. — Sie — o Gott, ich mag's nicht aussprechen! Aber glauben Sie mir, was Sie enupsunden haben, was der beste Theil der Nation mit Ihnen gefühlt hat — auch in meiner Brust hat es vibrirt und hat mir Thränen des Schmerzes und der Bewunderung ins Auge getrieben! — In meinem Leben vergesse ich den Augenblick nicht, in dem ein öfsentliches Blatt mir die Nachricht brachte! — Berschmähen Sie meinen stummen Handbruck nicht! — —

Soeft in Westphalen, ben 28. April 1837.

Von ganzem Herzen ber Ihrige F. Freiligrath."

43) Bu S. 237. Ueber die Grabrede finde ich folgende von einander verschiedene öffentliche Stimmen: "Billigen bie That, ober gar rlihmen, wie einige Freunde bes verzweifelnden Wittwers es im ersten Augenblick gethan haben sollen, wird tein Berftändiger, und um beshalb es auch bem Beiftlichen nicht verbenken, ber in Bezug auf jene Aeußerungen einige bart flingende Worte, die aber feine Pflicht waren, am Sarge fbrach." (Morgenblatt, Januar 1835.) - "Ein Geiftlicher hat an bem winterlichen Grabe biefer Frau über ihr Beginnen ben Aluch ausgesprochen. Es war seines Amtes." (Gustow, Beiträge jur Geschichte ber beutschen Literatur, 1836, Bb. II, S. 115.) -"Nur ein Einziger fand aus ben unbestimmten Gefühlen, bie bie Bruft Aller burchwogten, ein Wort heraus, bas wie Alarheit aussah. Und bieser Einzige war ber Mann im schwarzen Talar, ein guter maderer Mann, allgemein geachtet und geehrt, eine fromme Anbacht auf ber Amtsmiene. Und bie Klarbeit Curpe, Beinrich Stieglig.

bes Mannes lief baranf hinans, baß er sagte, es sei ihm unflar, ob diese Tobte, de sich mit eigener Hand die Frenden ihres Blüthenlebens vernichtet, dermaleinst zu Gnaden werde augenommen werden. Es gehört vielleicht mit zur christlichen Weißheit, daß man nicht weiß, was Gott denkt, und so that denn der fromme Geistliche, was seines Amtes war, — und er that es mit Milde und Demuth." (Kichne, Weibliche und männliche Charastere, 1838, Bd. I, S. 119 s.) — "Es ist sche, daß die Kirche ihren Irrthum versöhnend aufnahm; ein Geistlicher hielt an ihrem Grade eine herzliche, erschiltternde Rede." (Conversations-Lexison der Gegenwart, 1840, S. 485.)

Die betreffende Rebe folgt anbei burch gutige Mittheilung bes verehrten herrn Berfaffers:

## Am Jarge der Frau Charlotte Stieglis

ben

#### 1. Januar 1835.

### Friebe fei mit Ench! Amen!

Wenn es darauf antäme, andächtige Leidtragende, End ein Bild zu entwersen von dem Leben der theuren Dahingeschiedenen: so kinnte ich nicht zu Euch reden. Denn weder habe ich je den Zauber ihrer Rede vernommen, noch din ich sonst Zenge gewesen von der Annunth ihres Wesens, daß mir daran die Sigenthümlichkeit und die Fülle ihrer reichbegabten Natur hätte offendar werden tönnen. Aber es kann daraus nicht ausommen. Denn nicht ihr Leben ist es, was uns Allen in diesem seierlichen Angenblicke vorschwebt. Was dewegt uns? Ach dieses, daß wir nicht Gott lobend sagen tönnen, wie Er sie gegeben hat, so hat Er sie auch genommen; es ist ihr tief erschütternder Tod, der uns bewegt. Freilich, sollte unn dieser vollständig erklärt werden: so gehört auch dazu lebendige Anschauung und genaue Kenntniß ihres Lebens, und zwar in gleichem Maaße, milfie er nun mehr als das Ergebniß besselben oder mehr als

Wiberspruch gegen baffelbe begriffen werben. Aber auch hierauf tann es und hier nicht antommen, sonbern:

Erftens barauf, bag mir uns über ibn nicht täufchen.

Die Gefahr bagu, meine Freunde in bem herrn, ift febr groß. Denn wenn jemals Reiz fein tonnte, eine That, wie die, vor welcher wir steben, zu bewundern, so ist es bier vorhanden, wo wir sie mit eben so großem Muthe als mit seltener Besonnenheit und mit ergreifender hingebung vollführt wiffen. Aber bennoch, wem konnte fich die tiefe Berirrung, die ihr jum Grunde liegt, verbergen! Eure Freundin, ber unfere Thränen fliegen, meinte, ein äußeres gewaltiges Ereigniß werbe hervorbringen, was boch nur von innen herans gewirkt werden fann burch bie Onabe Gottes in Christo, bann aber wie nie burch irgend eine äußere, so an jeder, welche ber himmlische Bater im natürlichen Laufe ber Dinge nach seiner Beisheit berbeiführt. Rein fdmerzhaftes, tein freudiges Ereigniß, wie mächtig es fei, tann Frieden geben für die Seele, tann bas Berg feft machen und freudig in Gott: bas fann nur ber Bater ber Liebe. die uns in Christo ist offenbar geworben. Oft vollführt er es, indem er augleich beranbraufen läßt bie Sturme bes Lebens, oft indem er angleich einen Regen von Freudenblüthen berabströmen läßt, oft auch bei gang ftillem, einfachen Bange bes Lebens. Aber nimmer vollführt er es burch biefes Alles ober burch eines bavon, fo baß wir eine Seele, ber feine von innen beraus und nach innen binein burch feinen beiligen Beift zu ihm ziehende und fo alle Leben ichaffenbe Rraft fehlte, ober bie feiner Leitung fich entzoge, in welche außere Lage wir fie auch verfetten, boch nur tiefer und tiefer könnten finten feben, nur ohnmächtiger werben und immer ohnmächtiger. Das entging ber Freundin, fo flar fie fonft auch mag gefeben haben; bas mar ber Wiberfpruch, in welchem ihr Berstand, wie bewunderungswürdig scharf ber= felbe fonft auch gemefen fei, gelähmt mar. Aber noch mehr.

Sie irrte so nicht nur, sondern sie wagte es auch ein von ihr für wünschenswerth gehaltenes gewaltiges zerschmetterndes Ereigniß willführlich und eigenmächtig hervorzubringen. Ach, und das ist mehr als Irrthum; das ist, wie undegreislich er in einem liebenden Herzen auch sei, ein Widerspruch gegen die Liebe, wenn doch ohne Zweisel ein Mangel an dem Gehorsam gegen Gott, der seiner Wege still gläubig wartet und ihnen rüstig handelnd solgt, wie wenig sie auch dem überall gehemmten menicklichen Blicke zum Ziele zu führen scheinen; wenn doch zweiselsedhne ein Mangel an der diesem Gehorsam wesentschen unsernüblichen und allein siegreichen Geduld mit den Fehlern Derer, die unserer Liebe anvertraut sind. Daß wir uns also ja nicht täuschen, meine Theuren. Es ist nichts zu bewundern oder zu preisen in der uns Alle im Innersten ergreisenden That: es ist vielmehr Alles tief zu beklagen.

Zweitens aber tommt alles barauf an, bag mir nicht richten, nicht verbammen.

Wem ziemte das auch weniger als uns, die wir boch gesteben muffen, baf bie Sould einer folden That niemals auf bem Thäter allein ruht, sondern mehr oder weniger auf Allen, bie ihm nabe ftanben, auf ber gangen sittlichen Gemeinschaft, ber ihn Gott übergeben hatte; wem weniger als uns, die wir boch Alle gestehen muffen, auch bei uns ift auf die eine ober die andere Beise berfelbe Bibersbruch nicht nur möglich, nein immer auch wirklich. daß wir mit großem Aufwande von geistigen Rraften gang falfch rechnen und mit einem großem Daake von Wohlwollen uns versündigen gegen die mabre Liebe. Darum laffet uns Niemanden richten. Uns felbst aber mögen wir an biefer Stätte in biefem großen Augenblide tief genug ertennen, bag wir unfer Beil in feiner Beziehung bauen auf uns felbst ober auf Andre, bie nicht minder gebrechlich find als wir, fonbern nur auf Den, ber, wie er allein bie Fille ber Gottheit in sich trägt, so allein sie unserm lebenbigen Glauben mittbeilen fann und will.

Bulett aber tommt es barauf an, bag wir nicht von hinnen gehen, ohne uns burch Worte bes Kriebens und bes Troftes gestärft zu haben.

Wir wollen, wir bürsen nicht richten. Dennoch ist nichts gewisser als eben das Gericht, und auch Eure Freundin wird ihm nicht entgehen. Aber getrost! Denn Derselbe ist ihr Richter, der die Lebendigen und die Todten nur richtet, indem er das Berlorne sucht und selig macht, das Todte zu seinem ewigen Leben neu gebiert. Dem sei sie gläubig empsohlen. Und und stärte er, daß wir in Freud und Leid nichts suchen, als seine in Gott volltommen ergebene Liede wie immer mehr zu nehmen aus seiner Fülle, so immer mehr kund zu machen, so daß wir, wenn unsere Stunde wird geschlagen haben, mit dem Freudenzusse scheie schren; denn meine Augen haben Deinen Diener in Friede sahren; denn meine Augen haben Deinen Heiland gesehen, welchen Du bereitet hast allen Wöltern." Amen!

- 44) Zu S. 238. Sein Freund und Landsmann, ber Stadtrath Bunsen zu Berlin, schreibt an mich im September 1850: "Mein erstes Wiedersehen mit Harry neben ber Leiche war einer ber schwärzesten Tage meines Lebens. Das Begräßniß entsetzlich! am Neujahrstage 1835."
- 45) Bu S. 243. "Ich theile Dir einige Zeilen aus Mundt's Briefe (Leipzig, ben 16. Oct. 1835) mit, wodurch Dir sein Verhältniß zu mir, zu uns klar werden wird. Wie hätt' ich Die nicht dulden mögen, die meine Herrliche liebend zu verehren sich gedrungen sühlten? Und das thaten eigentlich alle meine Freunde; aber Mundt hat sie wohl am tiessen in ihrem eigensten Wesen aufgesaßt und begriffen, und darum war er mir doppelt werth. (Mundt an Stiegliß:) "Hier in Leipzig, wo ein unendlich Dich begünstigendes Schicksal Dir einen Myrthentranz zuwarf, wie er nun und nimmer wieder irgend in der Welt erblichen wird, erhielt ich Deinen Brief aus Krakau. O mein Freund, welche seltsame Empsindungen habe ich, wenn ich Deiner und unserer Bergangenheit gedenke! Wie schön war mein stilles

und verschämtes Glück, in Charlotten eine wunderherrliche Gestalt zu verehren und zu lieben, die auf die Milberung und Beredlung meines Gemilithes einen so großen Elusiuß hatte, und wie wahrhaft sühlte ich mich Dir zugeneigt in treuer Bezeisterung, etwas Tücktiges und Swiges aus Deinen glühenden Bestrebungen entwickelt zu sehen. Zest weiß ich in der Wat Dir leinen andern Trost aufzuzeichnen als: arbeite! Die Aufzgabe Deines Lebeus stellt sich großartig, einsach und inhaltspollt.—"

46) Bu G. 250. Auch Anberer Uftheile stimmen bier bei: "Mundt mag mit seinem nur menschlichen Deutungs= und Kassungsvermögen Bieles in falschem Lichte gesehen und fich gebeutet haben." (B. Darggraff, Literatur= u. Culturepoche, S. 392.) - "Was nun bas , Denfmal' betrifft, so ift Referent aus guter Quelle versichert worben, daß bie Sauptquelle für bie barin geschilberten Buftanbe nicht, wie aus bem Borworte hervorzugehen scheint, Charlottens eigene milnbliche Aenßerungen find, sondern die Tagebiicher des überlebenden Gatten. Berfaffer bes Denkmals hatte babei bie fowierige Aufgabe, Stieglit in ben verschiebenen Stadien einer gefahrbrobenben Rrantheit barzustellen. Er selber war nach barten inneren Rämpfen zu dem Entschluß gefommen, fich in jeder Weise in bie Schanze ichlagen ju laffen, wo es bie Rechtfertigung Charlottens galt. Alle Papiere, alle Selbftbetenntniffe, feine und Charlottens, batte er rudfichtslos in Danbts Banbe gelegt. Nun aber haben solche Tagebuchstiggen, da wo fie bas eigene Ich berühren, bas Eigenthlimsiche, ben ungebemmten freien Strom bes beitern Tags ju überspringen und mit felbfiqualerischer Borliebe bei ben Klippen und Strudeln umnachteter Stunden zu verweilen. Daburch mag es gekommen fein, bag in Mundt's Darftellung ber volle gefunde Kern bes urfprunglichen Wesens bes Dichters in Mitleibenschaft gezogen und fein wahrer, freier, ganzer Menfch gegen ben temporär erfrantten in den hintergrund getreten ift. Aber an diesen Birren ift

gewiß Mundt mit feinem Billen wenigstens unschnibig. hat teine Ahnung gehabt von all biefen mannichfachen Digverständnissen und Mikbeurtungen, als er in schwierigster Zeit, felbst ergriffen vom Schmerze bes Miterlebten, mit strengster Un= parteilichkeit ein Bilb zu entwerfen fich vorgefett, in welches ihm nicht bie Grundfarben von Stieglit,' gangem gefunden Menschen, nicht die Reibe im berrlichsten Glude mit Charlotten verlebter Tage, sondern das Grau in Grau ber verhängnißvollen zu gehören schien, welche bas Unselige herbeigezogen. Auch fehlt bei ibm nicht die Andeutung schönerer Zeit und lichterer Tage, wenn auch unr als hintergrund ber büfter her= einbrechenben Schreckensnacht. Bas fann er bafür, bag mangel= hafte, partielle, oft auch wohl übelwollende Auffaffung und Darftellung fpaterer Nachschreiber ein ganglich lichtlofes Nachtftiid aus Stieglit' Leben und Wesen gemacht? Ansicht über diese Angelegenheit wird sich erst bestimmen lassen, wenn bie ichon langft von . Stieglit verbeißenen Mittheilungen aus ben Reiseerinnerungen. Tagebüchern und Briefen ber beiben Gatten erfolgt fein werben." (A. Reller in: Sall. Allgem. Literaturzeitung, 1844, Nr. 306.)

47) Zu S. 253. "Dem ersten Custos der hiesigen Königlichen Bibliothek, Herrn Dr. Stieglitz, bezeuge ich hierdurch auf Berlangen der Wahrheit gemäß, daß eine ties eingreisende Störung seines Nervensphiems und seiner Blutcirculation, welche sein psychisches Leben schon mehrere Male ernsthaft bedrohet hat, noch nicht so weit beseitigt ist, um ihm zu gestatten, sich einer anhaltenden und anstrengenden amtlichen Thätigkeit jeht schon hinzugeben. Ich hege die seste Ueberzeugung, daß jeder Bersuch der Art, zu früh unternommen, die gefährlichsen Folgen herbeissühren und vielleicht die Hossung auf Genesung wieder in weite Ferne hinausrücken würde.

Berlin, den 20. Sept. 1835.

(L. S.) Dr. Afcherfon, praft. Arzt u. Operatenr, Docent a. b. hief. Universität."

48) Bu G. 256. Nachbem verschiebene Blätter - u. a. bie Abendzeitung, 1835, Januar; Athenaum (einen Auszug bes Berichtes aus bem Athenaum gaben: Le Temps, 4. Februar 1835, und Constitutionel, 4. Februar 1835), und barauf The London and Paris Observer, or Chronicle of Literature, Science etc., No. 105; das Morgenblatt, 1835, Februar - ausführlichen Bericht über bas Ereignif mitgetheilt und augleich versucht batten in Rurge die Motive gur That zu erklären, erschien nun im Sommer 1835: Charlotte Stieglis, ein Denkmal. Berlin, bei Beit u. Comp., 314 Seiten 4. (Bon Theobor Mundt.) - Das Buch bringt in 6 Abschnitten eine Biographie Charlottens, von ihrer ersten Kindheit bis zu ihrer letten That. Diese Biographie ift von Mundt gum größten Theile aus Erinnerung früherer Erzählungen, bie ibm Charlotte selbst von ihrem Leben gemacht, niedergeschrieben worden. An geeigneter Stelle find kleine Gedichte und Briefe ber Berftorbenen an Gatten, Berwandte und Freunde eingewebt worden, fowie mundliche Aeuferungen berfelben, welche fich Stieglis gelegentlich in fein Tagebuch aufgezeichnet hatte. Alles bieß hatte Beinr. Stieglit jur Benutung übergeben. Der 7. Abschnitt bes Buches giebt Reflexionen.

Urtheile über Mundt's Buch: "Mundt hat in einer wahrhaft edlen Weise seine Ausgabe gelöst, Jedem, der Herz und Sinn hat für das Begreisen tieserer Seelenzustände zur Lösung des tiesen Lebensräthsels. Die Schilderung ist meisterhaft. Wem das herz nicht abgestorben für Menschenglilc und Weh, der wird mit tieser Rührung bei diesen Schilderungen verweisen, deren volle naturgetreue Wahrheit auch der Mindergeprüste an einzelnen Zügen wohl zu erkennen vermag. — Wir müssen set übrigens mit Bewunderung anerkennen, daß Der, welchen der Berlust am tiessen getrossen, sein heiligthum der Welt geössnet und, damit Alles kar werde, es nicht verwehrt hat, sein innerstes Wesen zergliedert darzulegen." (Literarische Zeitung, Beclin 1835, Nr. 42.) — "Beim Lesen des Buches ergreist uns eine

innige Rührung, taum bermag man talt zu berichten. Sie wurde ein volltommener weiblicher Werther." (Mengel, Literaturblatt. 1835.) - "Der Biograph (Theodor Mundt) orbnete ben reichlich vorliegenden Stoff mit umfichtigem Blide und hielt fich in seinem eigenen Urtheile ber Gerechtigfeit so nabe, als es perfonliche Rudfichten gestatteten . . . Befonders anziehend ift ber fentimentale Somerz in Munbts Darftellung . eine elegische Geftrectbeit und poetische Blumenfülle bes Stule. Die wir überall unnatürlich fanden, die aber bier fo an ihrer Stelle ift, daß wir sie ungern bermissen würden. Auch des Darstellers Schwelgerei in Schilberung poetischer Beziehungen, in Ausschmildung bes Bedankens, die Frau eines Dichters zu fein. ift etwas, bas bier bem talten, ftoischen und pietistischen Urtheile ber Menge gegenüber eine hinreißende Wirtung bat." (Beitrage jur Geschichte ber neuesten Literatur. Bon Rarl Gustow. 1836, Bb. II, S. 134 f.) - "Einen großen. alle Geflible und Empfindungen aufregenden Stoff bebanbelt Mundt in seinem Buche über Charlotte Stieglits. Ginige Bartieen balte ich für bas Bortrefflichfte, mas uns Mundt gegeben bat und geben tonnte. Diese Schrift fällt in Munbte gliid= lichfte Beriode. Geistreiche und blübende Reflerionen finden fic. welche bem Biographen so Niemand und er fich felbst schwer= lich ie in biefer poetischen Kille nachschreiben wird; endlich ift bie Ratastrophe mit wahrhaft ergreifender Darstellungstunft be= banbelt, beren Wirfung im Lefer noch lange nachzittert. Wenn ich mir Munbte liebenswilrbigfte Seite vorftellen will, rubt mein Blid am liebsten auf feinem Buche über Charlotte Stieg= lit." (Deutschlands jüngste Literatur= u. Culturepoche. Cha= ratterifiten von Bermann Marggraff. Leibzia 1839. S. 328. 392 f.) - "Kür bie mobern-wichtige Frage über bas Beib bat fich Mundt noch eine ganz besondere Gelegenheit bar= geboten. Dies ist Munbts verfonliche Befanntichaft mit Char-Lotte Stieglit, jener ungludlichen Battin bes Dichters Stieglit. welche fich selbst bas leben nahm. Dies war so erschrecklich 21 \*\*

überraschend, cs war in den allein wahrscheinlichen Motiven so räthselhaft, daß es die zarresten Combinationen aufregen unste über die meibliche Natur, und über die geschschaftliche Stellung des Beibes. . . So weit das Buch Mundt betrifft, ift es das wärmste Buch, was er geschricben, daszenige, was unzweiselhaft von poetischem Hauche beledt ist, und worin alle Borzilge diese Schristellers an Wohlthätigkeiten zusammentreten." (Geschichte ber beutschen Literatur von Heinrich Laube. Bierter Band. Stuttgart 1846, S. 244 f.)

Seiner Gigenthilmlichkeit wegen füge ich noch bas Urtheil Bartbels bei: "Die fratenbaftefte Broduction Munbts ift wohl seine Charafteriftit ber Charlotte Stieglit. - bat man eine gewiffe Schen ber Beurtheilung bei folden Gelbftmorben, beren Motiv die Lösung einer wirtlichen Collision ift: fo glaube ich, darf man wohl bei diefem Falle, wo eine felbstgemachte, eingebilbete Collision biefes Berbrechen motivirte, es offen ausiprechen, bak biefer Gelbstmord nur ber letzte Ausbruch einer langen Reihe fittlicher Berirrungen war. Theodor Mundt fab aber bie Sache in gang anberem Lichte. Er pries in jenem Buche biefe That als einen Aft bes ebelften Märtprereteums. als eine nachahmungswürdige That ber Aufopferung und gab ber Thaterin ben Nimbus bes Beiligenscheins. - Kann man es begreifen, wie es bei fibrigens fo begabten Raturen, wie Theodor Mundt, ju folder wahnwitigen Illufion, ju einer fo offenbaren Berkehrung sittlicher Prinzipien tommen tann?" (Die beutsche Nationalliteratur ber Rengeit. Barthel. Zweite Ausg. Braunfeweig 1851, S. 137 f.)

Mundt selbst schrieb nach Bollenbung an Stieglig: "Hier, liebster und theuerster Freund, nach breimaliger Umarbeitung diese große Passunszeschichte unseres Lebens! Was mir diese Arbeit für Schmerzen gemacht, für Herzensschweiß erregt, kann ich Dir nicht sagen. Wird sie endlich so gerathen sein, das sie Dich nicht alzusehr verlegt? Ich bin von dieser Arbeit trank, und ich würde mir kann zu helsen wissen, wenn sie noch nicht

für gentigend anerkannt werben sollte. Ein Schluswort, worin bie ideellen Motive entwickelt werben, soll noch nachfolgen."

Das Buch ift Hauptquelle von: "Charlotte Stieg= liti" im Netrolog ber Deutschen, 1834, Bb. II, S. 1080—1115, und "Charlotte Stiegliti" im Conversations-Legison ber Gegenwart, Leipzig, Brochans 1840, S. 482 ff.)

49) Zu S. 262. Borwort zu "Drei Jahre auf Reifen" (16. Mai 1835):

### Ben Freunden der Unvergeflichen.

War mein Leben mein Gebicht, Run sei mein Gebicht mein Leben, Was mir selbst an Luft gebricht, Will zur Luft ich Anbern weben.

Salz'ge Thränen, perlt und rollt Mit dem Herzschlag um die Wette! In der Schmerzen glüh'ndem Gold härt' ich euch zur Verlenkette.

Bas ber Geift als wahr ertaunt Unter Kämpfen, Qual und Ringen, Bill als festen Diamant Ich in biese Kette schlingen.

Meinet Träume bunkles Meer Bom verlornen Paradiese, Laßt euch wandeln mehr und mehr In Smaragden und Türkise —:

Daß die Hoffnung Antergrund, Daß der Glaube Bahn gewinne, Daß des Herzens Blut gefund In die Bruderherzen rinne, Und daß nicht der starte Schild In dem Kampf des Lebens fehle, Drild' ich mir das treu'ste Bild Tief und tiefer in die Seele.

Dieses Bild, so acht, so rein, Sei der Schlußstein meiner Kette, Wenn, o Lieb', ich Deinen Schrein Aus des Glüdes Schiffbruch rette!

- 50) Bu G. 265. Dionpfosfeft. Lyrifche Tragobie von Beinrich Stieglit. Berlin, Beit u. Comp., 1836.
- A. Keller: "Der Bersasser charatterisit das Stud selbst treffend durch den Beisat lyrisch. Das eigentliche Drama scheint nicht das Feld des Bersassers zu sein. Sein Talent strebt eher Breite des lyrischen Ergusses zu." (Hall. Lit.=Atg., 1844.)
- S. Marggraff: "Wenn man auf bie Tenbeng biefer Tragodie eingehen wollte, fo wurde fich leicht die Absicht auffinden laffen, womit der Dichter ben Durchbruch einer neuen Beit, eines neuen Beiftes, einer neuen Gottbeit bier verfinnbilblicht bat. Das ftarre Alte weicht bem Jungen, infofern bieß bas Wahre und, nach bem Ausbruck ber Mobernen, bas Geschichtlich=Nothwendige ift. Diefe Lehre ift in ein mytho= logisches Factum gelegt worben, in die Mythe vom König Lyturgos, welcher ben Bachusbienst treuzte, hemmte, abwies und in der Consequenz seiner Starrbeit unterging. Sie paft als allgemeine Wahrheit auf jebe in Stagnation übergebenbe Zeit, welche in ihrer Berfumpfung ben erfrischenden und verjungenben Bufluffen einer neuen fich eigenstunig entgegenwirft. - Bon ber 3bee bes Studes absehend und bie bichterische Ausführung im Auge behaltenb, burfen wir bem Dichter unfere Anerkennung nicht versagen. Das antite Element ift mit bem modernen auf eine vortreffliche Weise verschmolzen, ber mehr harmonische als melodische Tatt antiter Bersmaße dem beweglichen, felbst bie Gebantenglieber in Correspondeng setzenben mo-

bernen Reim geopfert, wodurch für bas eigentlich Lyrische, wie es fich in unserer Dichtweise ausgebilbet bat, bem etwas bartscholligen Gebiet ber Muthe ein bebeutenber Raum abgewonnen Gludlich find die Chöre ber Mänaben in turzen und burch ihre Rurze schlagenden Reimzeilen von battplischem Rhythmus gehalten, die Leibenschaft brauft mächtig, es ift Alles in rhothmifcher Gahrung, welche häufig eine icone Unordnung, die aber ber Durchsichtigkeit nicht entbehrt, hervorbringt: Einen bebeutenben Accent hat bas Zwiegesprach zwischen Dryas und Lykurg, worin die Tendenz des Dichters fich offener ausfpricht. Die Bersonen find überhaupt trefflich gehalten; so ber ftarr = wilbe Lufurg; fo ber sanftmiltbige, verftanbige Drugs. welcher gewissermaßen ein fraftloses Jufte = Milieu im Stilde abgiebt, nicht jum Sandeln tommt und zwischen beiben Barteien fic aufreibt; fo ber Gott Dionpfos, ber im Bewußtsein feiner göttlichen Wirbe bem tobsüchtigen Lyfurg als neue Zwietracht überwältigend entgegentritt." (Berliner Conversation8 = Blatt. Reb.: S. Marggraff. 1836, Rr. 56.) - Munbt äußerte fich unter Anderem babin: "Dionpfos ift ein Gott, Lyturgos ein Mensch; sie sind bynamisch von einander getrennt. Es fragt fich, wem wollte ber Dichter in seinem Stilde Recht geben? Ms erster und hauptsächlichster Ginbruck erweift fich ber, bag er ben Sieg feiern wollte, ben bas göttliche Recht über bas menschliche bavonträgt. Dies ift auf ber einen Seite tragisch und rechtfertigt bie Bezeichnung bes Dionpfosseftes als einer Tragobie; auf ber anbern Seite ift es lyaifch und macht barin mit aller lprifchen Reier bas Dionpsossest felber aus. In biefer 3bee vereinigen wir die Widersprüche auf bem Titel. bes Festes und ber Tragobie. Zugleich werben baburch bie zwei verschiebenen Elemente ber Darftellung biefer Dichtung bebeutsam bebingt, nämlich bas Lyrische und Dramatische. Dieser Gegensatz ift bas Wert sinureicher Ausbildung bes Dichters und augleich feine ibeelle Intension. - In ber Korm biefer Dichtung bat ber Berfaffer burchgängig eine gludliche harmonie und

jetzt ber einzige hannover'sche Klinstler ist, welcher berselben gewärdigt wurde. Die Aussilhrung jener Deckengemälde, die, um Solches hier beiläusig zu erwähnen, in origineller poetischer Aussallung und lebendig-schöner Charafteristrung die acht Elemente und Gattungen bühnlicher Aussihrungen: die Poesie und Musit, die Tragsdie, das Schauspiel und Lusstellen, war ihm in Folge einer Concurrenzbewerdung, wobei er den Preis erhielt, übertragen worden, und Kreling hat seiner Ausgabe mit so gewandter und seinsühlender Hand genligt, daß die Wirtung dieser Deckenbilder von Allen, die sie an Ort und Stelle sahen, als eine außerordentliche geschildert wird. Sie stimmen vortressssig ub dem Reichthum und der einsach gediegemen Pracht der gesammten architektonischen Umgebung, die das Logensaus bietet."

Gegenwärtig ift A. Areling Director ber Atademie ber Klinfte an Rürnberg.

52) Bu S. 305. Bergesgrüße aus bem Salzburger, Tiroler und Baprischen Gebirge von Heinrich Stieglit. Milnden 1889. Berlag von E. A. Fleischmann.

Die einzelnen Abtheilungen haben die Ueberschriften: Bergesgrüße; Berchtesgadner Schlagbaum; Gasteiner Thal; Stimmen der Zeit in den Bergen; Bad Kreuth; Erinnerungen an Partentirchen; Hohenschwangan.

"Der Anblid schöner Gegenben, die Beobachtung von Bollsgebräuchen, merkwürdiger Naturerscheinungen, historischer Erinnerungen, Erzählungen aus bem Munbe des Bolls u. dgl.
haben die Motive zu diesen Gedichten gegeben, und wie reich
stind diese Gebirge an solchem Stoffe! Biele dieser Dichtungen
sind recht schön, manche etwas schwülstig, am dichterischen Gehalte anderer hat der besungene Gegenstand größeren Theil,
als der reimende Dichter, und wiederum giebt es darunter Berse;

bei benen man fragen möchte, warum fie gereimt und gebruckt worben find." (Gereborf, Repertorium, 1839, S. 84.) -"Es ift bem Beurtheiler biefer Lieber wirklich immer mehr ju Muthe geworben, als machte er eine recht schöne großartige Gebirgereise mit einem empfänglichen, beredten, begeisterten Begleiter, furg, mit einem Dichter, Anfangs bringt ber Dichter zwar aus der Residenz noch ein wenig conventionelle Leben?= ansicht mit, prosaische Gesprächigkeit und leibige Politik; balb aber macht er fich von allen folden zufälligen Ginbruden los, und je tiefer er ins Gebirge eindringt, je mehr gleicht seine Seele einer tabula rasa, ober einer camera obscura, welche nach ber vervolltommneten Einrichtung jenes Barifers bie iconften Raturgemälbe mit Licht. Schatten und allen Karben firirt. Damit foll nicht gefagt fein, als ware er nichts als ein Raturmaler nach Art bes Matthisson. Er nimmt natürlich das prius ber Ibee auch mit in die Berge. Aber die Ibee, fo unverbruchliche Treue ber Sänger ihr gelobt (S. 228), macht fich gegen bie Bhantasie boch nicht breit und tritt ihr nicht störend in ben Weg, sonbern gebt mit ihr fill und friedlich Sand in Sand und ärgert fich nicht, wenn bie tede Schwester recht laut wirb. Er trägt feinen eigenen Schmerz ein in feine Boefien (S. 21. 23. 278). So fingt nur ein mabrhaft Unglücklicher, bem es mit feinem Schmerz Ernft ift und ben bas Unglück, indem es ibn ebler, beffer, milber macht, ju tiefen Lauten achter Boefie ju ftimmen die Rraft bat. Schone Ratur- und Lebensbilber und finnbilbliche Gedichte find S. 27. 31. 37. 46. Sinnvoll find bie Salzburg als Mozarts Geburtsort betreffenben Lieber S. 56. 57. Die erzählenden Gedichte, zum Theil auch Romanzen und Ballaben, in bequemer Form, find etwas zu breit und berebt (fo C. 62. 71); schon werden fie, sobald fie mehr nur Ratur= spmbole als Situationen bes Menschenlebens zum Gegenstanbe wählen, wie z. B. S. 109. Ginen Cyflus ber ansprechenbsten Lieber bilben bie lebenswarmen Gebichte aus Gastein (S. 121—159); die schönsten barunter find S. 127. 131. 133. 144. 148, vor allen aber , Aeolsharfen' S. 135, in welchem bie Symbolit ber achten Dufit verherrlicht wirb. Unter ben Sagen aus bem Zillerthale find bas groteste Bilb S. 182 u. S. 200 biejenigen, in welchen bie Form ben Stoff am ungezwungenften burchbrungen bat. Der Form zeigt sich, wie zu erwarten mar, ber Ganger volltommen Meifter; nur einige Reimnenerungen (Halbreime, bie nicht flappen), bie er mit Jul. Mosen zu theilen scheint, wollen nicht behagen." (Blätter für literar. Unterhaltung, 1889, S. 164.) - "Unter ben Bergesgriffen ift mandes gang terngefunde und gefinnungsträftige Lieb, manches, bas fich in humoristischer Spottluft ergebt, mabrent andere, wie absichtlich fast, die außerste Grenze zwischen Boefie und prosaischer Trivialität berühren." (Convers.=Lexison ber Gegenwart, Brodhaus, 1840, Bb. IV, & 1813, Art. ". Stieglit.") -"In ben Wanber- und Bergliebern entwidelt Stieglit in tnapper Grenze ben Reiz eines Talentes, welches unter ftraffeftem Bügel bas Glücklichfte hervorbringt. Denn an formeller Gewandtheit bes Ausbrucks thut er es ben Besten gleich, sobalb er bem forteilenben Worte in fleisiger Rachspürung Barte und Saft benimmt." (Laube, Geschichte ber bentichen Literatur, 1840, 28b. IV, S. 138.)

A. Keller urtheilt über die Bergekgrüße: "Biel frische erquidende Bergluft, meist lyrischer Gattung, auch Balladensartiges. Das schöne Lied auf Conradin wäre werth, von dem Sänger der hohenstausenlieder, Fr. Silcher, componirt zu werben." (Hall. Literaturzeitung, 1844, G. 1096.)

53) Zu S. 305. Mogarts Gebächtnißseier. Gebicht von H. Stieglitz (zum Bortheil bes Mogartsbentmales in Salzburg). München 1837.

"Eine lebendige Charafteristif ber Berbienste des Musikers, in Form wohlklingender Octaven, welche zum Bortheil des Denkmals zum Druck gegeben wurde." (Hall. Literaturzeitung, 1844, S. 1095; Blätter f. literar. Unterhalt., 1838, Nr. 215.) 54) Zu S. 309. Gruß an Berlin. Ein Zufunfttraum von heinrich Stieglig. Leipzig, F. A. Brochaus, 1838. 183 Seiten 8.

Das Gebicht ist verschieden beurtheilt worden. — "Berlin ist auf seltsame Weise geseiert und begrüßt worden. Manchen will das Unternehmen nicht einseuchten, Andern ist die Form bebenklich, ein Dritter ist lächerlich gestimmt, ein Vierter verlacht es. Alle fragen: "It das die Poesse, zu der der Dichter durch seine granenvollen Erlebnisse angespornt werden mußte?" Ein poetische Teppich, aus lanter Persönlicheiten gewirkt, nuß sich auf lauter Keine Urtheile, aus persönlichen Berührungen geschöpft, gesaßt machen." (Morgenblatt.)

Der Plan. "Der Dichter bilbet fich einen Butunftstraum berlinischer Berhältnisse und Zustände; er benkt sich eine Zeit, wo in ber Hauptstadt Breugens bas Leben ber Deffentlichkeit ju feinem vollen Rechte, die Runft ju ihrer vollen nationalen Bebeutung gelangt sein wird, und er selbst bentt fich in bem Beginne biefer Epoche. Dorthin verfett er fich, um ihre neue Schönheit ju preisen und in ber Begegnung aller Derer, bie er früher gefannt, fich über bas Schlechte, Beraltete und Berrottete ber Vergangenheit (unserer Gegenwart) migbilligend und über das Gute und Eble ber neuen Hoffnungsfaat ber Autunft mit bem vollen Jubel ber Seele fich auszusprechen. Dieser Plan ift fcbn und gewiß nur zu billigen, benn unfere Zeit bat wesentlich bas Bedürfnig zu einer perfonlichen Beschauung ihrer felbst, um zum Bewuftfein ihres hiftorischen Charafters ju tommen." (Literarische Zeitung.) - "Auch biefer, ein ge= machter Stoff, muß Anklang finden. Die Originglität be8 Inhaltes schon wird das Bublifum anziehen." (Blätter für literarische Unterhaltung.) — "Reu ist gewiß die Aufgabe." (Morgenblatt.)

Ausführung. "In ber Ausführung bes Planes im Gin= gelnen zeigt Stieglit eine fcbone, große Begeisterung für bas

Eble und Gute, sowie einen fraftigen humor; aber im Gangen ist er doch so in das Kleinliche des mit Recht verrusenen Berlinismus gerathen, bag fein Gebicht zu febr an bem Charafter eines Gelegenheitsgebichtes ftreift und bag man oft meint, ein versificirtes Sikig'iches gelehrtes Berlin vor fich zu baben." (Lit. 3tg.) - "Die mahrhaft poetische Behandlung eines unpoetischen Stoffes wird überraschen. Das Gebicht ift ben höchsten Auforberungen ber Gegenwart entsprechend. Auffassung und Gutwidelung ift gefällig. Berlin, mit Allem, mas in ihm wirtt, ift zwar offenbar fein bober, beseligenber Gegenstand für die Boefie, und bennoch, was bat bes Dichters fünftlerische Bebandlung aus biefem Stoffe geschaffen! Ein Gebicht, wie nicht leicht ein zweites der Art weder in unserer Literatur, noch in irgend einer andern aufzufunden mare. - Schon läft ber Dichter feine Subjectivität in diejen Butunftstraum einfließen. Gein Berbalt= niß zu vielen Tobten, ber tiefericbütternbe Schicffalsichlag, fein Streben, Entfagen und hoffen berührt uns wie bas Schidfal eines Freundes, an dem wir innigern Antheil nehmen, als an einem Anbern, ohne ju fragen warum?" (Blätter für literar. Unterhaltung.) - "Man findet nicht wenig mabrhaft Schönes und Erhabenes: ber icone Eingang, bie Worte über Bolf, Böck, über bas Treiben Berlins S. 47." (Beibelb. Jahrbb.) -"Das Bange ift eigentlich eine verfificirte Geschichte ber innern, besonders der literarischen Zustände Berlins, worin von den höchsten Notabilitäten in ber Wiffenschaft, Runft und Literatur bis zum Journalisten berab alle hervorftechenderen Talente Berlins charafterisirt sind." (Conversations-Lexison ber Gegen= wart.) - "Durch die gablreichen Perfonlichkeiten, die bier in bunter Reibe aufgeführt werben, gewährt bas Gebicht aller= bings ein eigenes Interesse, zumal ba ber Berfasser mit feltener Runft Alles geschickt aneinander zu fnüpfen und zu einem Gangen ju verbinden weiß." (Beidelb. Jahrbb.) - "Co nabe jedoch auch Wiffenschaft und Poefie mit einander verwandt find, fo wird boch ein poetisches Erzengniß, insofern es eine ber erfteren

jum Borwurf genommen bat; nur felten auf mabrhaft bichterischen Werth Anspruch machen können. Das Kormelle und Spstematische, was von bem Begriffe ber Kunft und Wissenschaft sowohl, als von ber Bebandlung beiber nie getrennt werben fann, widerspricht bem jeder Beschräntung fremden Beift ber Boefie fo febr, bafi es ber Meisterschaft eines Gothe n. A. bedarf, um biefen Wiberftreit zu bezwingen. Hierin liegt ber Grund, bag biefem Grug an Berlin tein eigentlicher poetischer Werth beigelegt werben fann." (Gersborf, Repertorium.) — "Gebante, triviale Bemertung, triviale Runbe, Name und, faft möchte man fagen, talenbermäßige Jahreszahl ift tatalogisch aufgeschichtet und in gereimte Bbrafe eingezwängt unter biefem athemlosen Gruß. Mandes Gute aus biefer geschmadswibrigen Bersammlung berausgenommen hatte bem Dichter ein daratteriftisches Bedicht belebt." (Laube, Geschichte ber beutschen Literatur.) - .. Es fieht balb aus wie Gitelfeit, baf Stieglit eine fo große Menge von Berfonlichteiten in ben Rreis seiner Befannten bat gichen wollen. Man könnte bies vergeben und die Verfonlichkeiten als Borbergrund gelten laffen. wenn ber Berfasser uns burch einen tiefen, grofartigen Sintergrund welthistorischer Ibeen über bie Gegenwart entschäbigt batte. Aber es tritt bier immer nur feine Naturbegeisterung. feine Lebensanficht, fein Runftenthusiasmus, feine poetische Eigenthümlichkeit entgegen. Diefer aber können wir es nicht jugestehen, ben Inhalt ber Zeit erfaßt ju haben." (Literar. Beitung.) - "Der Berfaffer ift reich an Beziehungen auf Runft, Wiffenschaft und auf Erscheinungen und Bersonen, Die Berlin repräsentiren, reich an Kenntniß bes äußern und innern Lebens in Berlin. So febr man auch poetischen Duft und poetische Barme vermißt, man wird boch gern bas Interesse anerkennen, welches Stieglit vermochte ben Empfindungen ber Dantbarteit gegen einen ihm zum Baterlande geworbenen Ort laute Worte ju geben." (Ger &borf, Repertorium.) - "Lieb und werth erscheint une Stieglit ba, wo er fich in ber naturlichfeit seines

Wesens bewegt, wo er sich an seine Studentenzeit und Jugendfrennde erinnert." (Literar. Zeitung.)

"In sormeller Beziehung steht das Gedicht eben nicht sehr hoch. Es ist in gereinten Bersen geschrieben, die mit dem oft so höcht schwerfälligen Inhalt auch selbst schwerfällig werden. Bo jener sich erweitert, nehmen indessen anch sie einen höheren Schwung und gewinnen eine phantasievollere Krast." (Literar. Zeitung.)

"Anch die Form des Gedichtes muß zum Beisall zwingen. Durch die anmuthige Form wird der Gruß an Berlin zu einem Kunstwerk. Nirgend ist die Form gesucht. Der Bers ist der Hindsige Jambus, aber mit vieler Freiheit dem Gegenstande der Empsindung angepaßt, Bers und Wort in Harmonie. Geschickt weiß der Dichter letzteres oft zu sinden, ja tilhn zu ersuden und wahrhaft aristophanisch an tomischen, satirischen Stellen es zu bilden. Hart, scharf, sartastisch schleubert er es Manchen entgegen." (Blätter für literar. Unterhaltung.)

Bgl.: Morgenblatt, 1838, Nr. 162. Berl. liter. Zeitung, 1838, Nr. 755. Beibelberger Jahrbücher, 1838, S. 1218. Blätter für literar. Unterhaltung, 1838, Rr. 121. Gersborf, Repertorium, 1838, S. 80. - A. Reller fagt noch: "Zunächst mehr lotalen Beziehungen entsprungen ift ber Gruß an Berlin. Doch ba jene Königsfladt ftets eine Menge Celebritäten beherbergt, beren eine lange Reihe in buntem Gebränge hier uns vorgeführt wird, muß bas Büchlein auch in ferneren Rreifen Antheil erweden, und so bitter es auch ba und bort aufgenommen worden, da es anauche übelverbedte Schwäche led berlibrt, so wird es boch filr die Zukunft, burch feine meift gelungenen treffenden Umriffe ein schätzbarer Beitrag für die Orientirung in gewiffen Bustanden unserer Zeit bleiben. Das Register wünschten wir weg. Das ift nicht Poefie, fo ergötlich es zuweilen lautet, und fann biefer nur fcaben." (Sall. Allgemeine Literatur=Zeitung, 1844, S. 1095.)

- 55) Zu S. 838. Morgenblatt, 1839, Nr. 286—291, Nr. 305: Rua; Benda; Battaglia; Cattajo; Balle San Eusebio; Argua; Cfte.
- 56) Zu S. 339. So sagt er in "Montenegro", S. 45: "So sehr ich nun auch Preußen ehrend anerkenne in Allem, was es Gutes und Tücktiges besitzt und fördert, so that doch dieses provinzielle Ausschließen, dem wir leider nur zu vielsfältig in allen Theilen unseres Baterlandes begegnen, meinem das gesammte Deutschland in untheilbarer Liebe umfassenden Herzen webe und ich entgegnete: nun, so möge dieses Wohlwollen sich über unser ganzes Deutschland ausdehnen." S. 151: "Deutsches Baterland, du allzeit allzuwenig sür dich selber sorgend und darum von Denen, die du liebend anerkanntest, denen du vertrauend dich hingabst, so ost schon blutig zerssteisches Herz, werde darin selbstisch, daß du treu dir selbst im Mittelpunkt aller dieser Kämpse in sortschreitend volksthilmslicher Entwickelung zebes deiner Theile zu immer stärkerem Einbeitsgesühle dich erhebest."

And in "Istrien und Dalmazien" unterläßt Stieglit nicht, seine ächt beutsche Gesinnung auszusprechen. In der Zueignung an den Freiherrn v. Wangenheim heißt es u. A.: "Mit Recht tonnt' ich aus tiesstem Herzen damals die Worte an Sie richten, die ich heute wiederhole und ihrem Sinne wie ihrer Bedeutung nach bis zum letzen Athemzuge gläubig wiederholen werde:

Dem jungen Deutschland bring' ich Lebehoch, Das, gleich wie Du, aus ächter Männertugenb Den Lebenswein, die Milch der em'gen Jugend Aus nimmerwelker Weisheit Brüften sog.

Ich bring' ein Lebehoch ber jungen Zeit, Die Aeschylos, die Platon uns verklindet, Der freien Drangs in Noth und Tod verbündet Die Besten aller Zeiten sich geweiht. Benn erft für dies Palladium Alle fiehn, Getren vereint aus aller Zeit ben Beften, Dann blirfen wir getroft aus Oft und Beften Bebroh'ndem Bettersturm entgegenstehn.

Benebig, im Geptember 1844."

57) Zu S. 354. "Tostanische Stäbte" von H. Stieglit (Fiesole; Prato; Pistoja; Lucca; Pisa; Bolterra; Gimignano; Siena)." In: Morgenblatt, 1841.

# Jünftes Buch.

- 58) Zu S. 364. Die wöchentlichen Rachrichten von und für Hamburg berichteten barüber: "Der berühmte Dichter ber "Bilber bes Orients", ber auch in der Ferne ein beutsches Herz bewahrt, hat die J. G. Cottassche Buchhandlung angewiesen, den ihm zukommenden Honorarbetrag für seinen "Besuch auf Montenegro" an die Unterstützungsbehörde auszu-zahlen, und ist die entsprechende Summe von 255 st. 21 Xr. in der Stuttgarter Sendung vom 5. November enthalten. Hamburg, den 29. März 1843.
- 59) Zu S. 369. Ein Besuch auf Montenegro. Bon H. Stieglit. Stuttgart u. Tübingen, 1841. (Reiseund Länderbeschreibungen. Herausgegeben von Widenmann und Hauff. 21. Liefg.)

"Ein werthvoller Beitrag zur Kenntnis des interessanten Berglandes. Die frischeste, lebendigste und anschausichste Schilderung des Landes. Die vorausgeschickte Landesgeschickte aber ist nicht besonders klar und libersichtlich. Wir haben silt den werthvollen Beitrag Dant zu sagen; obwohl nur Stizze, enthält er doch viel Neues und Wissenwerthes. Geschmackvolle Gestaltung des Stosses ist nicht immer Sache des Bersasser, und manche der Declamationen sind nicht zu unterschreiben; aber die frische Schilderung von Personen Eurse, heinrich Stieglit.

und Sitten zeichnen die Arbeit aus." (Blätter f. lit. Unterh. 1842, Nr. 192.)

"Ein großer Borzug bieses Werkes besteht in der darin enthaltenen doppelten Uebersicht. 1) Ueber ältere und neuere Literatur, die über den berlihmten Staat Montenegro handelt, und sodann 2) über die Geschichte diese Landes und seiner Bewohner. Der Bersasser beschäftigt sich viel mit der martialischen Seite der Montenegriner; es wäre wünschenswerth gewesen, wenn man auch die Saiten zarterer Empfindung erklingen hörte." (Menzel, Literaturblatt, 1842, Nr. 126.)

"Die kernhafte Schrift von H. Stieglitz gehört zu ben guten. H. Stieglitz ist ein Dichter, er schreibt malerisch, in lebendigem Farbenschmuck; seine Prosa ist gesund und naturgetren. Die Beschreibung der Audienz bei dem jungen Bladika ist eines der gelungensten Bilder der Neinen, aber gewichtvollen Schrift. Kein Leser wird sie aus der Hand legen ohne innere Zusriedenheit. Was unbestochener Sinn und markige Studien auch über poetische Naturen vermögen, sieht man am Berkasser." (Beilage zu Allg. Zeitg., 1842, Nr. 184; von Kallmeraper.)

"Die Arbeit von Stieglitz verräth nicht nur in ber sorgfältigen, gefälligen Darstellung ben in gewandter Handhabung der Sprache geübten Dichter, sondern ist zugleich durch gewissenhafte Benutzung der Quellen (vgl. Montenegro, S. VII) ein ächtes Product deutschen Fleißes und erhält dadurch die Bedeutung einer historischen Urkunde." (Abalb. Keller, in d. Hall. Literaturzeitung, 1844.)

Die Tacilla Triestina, Gazetta di Venezia und das Lloyd-Journal enthielten Anzeigen, resp. Auszilge aus "Montenegro", die von freundlicher Aufnahme zeugten.

60) Zu S. 373. Iftrien und Dalmatien. Briefe und Erinnerungen von Heinrich Stieglitz. Stuttg. und Tübingen 1845. (Reise und Länderbeschreibungen. Herausgegeben von Widenmann u. Hauff. Stuttg. u. Tübingen 1845.) "Boran sieht eine Bergleichung zwischen Benedig und Triest. Dann sührt uns der Berkasser nach Istrien und Dalmatien, verweilt bei den Ortschaften Pirano, Pola, Osero, Fiume, Zara, Spalato, Lissa, Ragusa u. a., schildert antike Denkmäler, geschlichtliche Erinnerungen, Boltssitten und Trachten, Landschaftsbilder und mischt gelegentlich in frischer Diskussion auch allgemeine Resterion und Rückblide auf die deutsche heimath ein." (Menzel, Literaturblatt, 1845, Nr. 77.)

"Stieglit ift im Streben, geiftreich und pitant ju fein, oft gliidlich, allezeit aber ein gutgelaunter, freundlich-wohlwollender Tourift, ber burch Citate aus Rleift, Beraklit, Dante, Uhland, Schiller nicht nur Belefenbeit, fonbern auch humor, naiben Sinn und beitern Scherz verrath. Bei Finme batte er beffer gethan Lanbschaftsbilder zu geben, als lang und breit im Rünftlerigraon über Tizian zu fprechen; bei Dalmatien möchte bie Musterung ber Reifegesellschaft für Dalmatiner angenehmer gemesen sein, als für Deutsche. Bas er von Rosmarinduft, von Feigen, von Balmen u. f. w. fagt, mochte ben meisten Lefern angenehmer fein, als die phantastisch-metaphysische Epifobe S. 194 — 196. Naturgemälbe find ihm meift beffer gelungen, als die Behandlung der illyrischen Slavenwelt; es fehlt ihm bisweilen der volitische lleberblick, und namentlich fehlt ben politisch=philosophischen Phantasten, die oft ganz unerwartet ben Lefer überfallen, ein schönes Rebemaag und feingeschliffener Styl. Mit sichtbarer Borliebe verweilt Stieglit bei Ragufa, biesem Site flavischer Glückseligkeit und Wiffenschaft. Die milben Lufte, die romantischen Scenen mit rauschenbem Waldbach, schattenreichen Baumgruppen, ber poetisch = weiche Sinn ber Ragusenjugend reizen den verwandten Genius zur Beredt= famteit. Bum Schluß fommen Rlagen über ben Unbestanb ber Dinge und Zweifel, ob die Freiheit etwa auch in Amerika einstens altern werbe." (Beilage zur Allg. Beit., 1846, Ar. 108; von Kallmeraver.)

"Der Reisenbe erfuhr Manches, was Andern fremd blieb. Er schreibt überall in blühender Sprache, und so sindet der Leser ebensoviel Stoff zur Belehrung als Unterhaltung." (Gersborf, Repert. 1845, S. 351.)

"Das Wert ist weniger durch die Beschaffenheit der Erlebnisse als durch die Lebendigkeit der Schilderungen und die Eigenthilmlichteit der Auffassung interessant. Namentlich ist unter den Schilderungen die liber Osero ansgezeichnet. Unter den Nachrichten über ausgezeichnete Individualitäten (Zajotti) sind die über Tommasso die bedeutendsten." (Wiener Jahrbb., 1847, Bb. 118.)

"Das Ganze ist ein leben und seelenvolles Gemälde von einer wahren Künstlerhand und doch frei und ungezwungen ausgesührt. Die Mannigsattigkeit des Inhalts, wodurch jede Unisormität eines trodenen Reiseberichts vermieden bleibt, ist es, was das Ganze anziehend macht. Es ist eine getreue, mit vielen andern Bemerkungen geistreich durchwebte Schilderung. Der Leser wird das Werk nicht unbefriedigt aus der Hand legen." (Heidelb. Jahrbb., 1846, S. 418 s.)

- 61) Zu S. 375. Zajotti war seit 1836 in Benedig Appellationkrath, einer ber ersten Rechtslehrer Italiens und vielseitiger Schriftsteller. Das zajotti'sche Haus hatte sich immer mehr baselbst zu einem geistigen Mittelpunkte gestaltet. Hier sah man Künstler, Gelehrte, Geschäftsmänner nach Abthun ihres Tagewerkes in abenblicher Muße vereinigt (Zajotti, S. XXXIII); 1842 wurde Zajotti als Präsident des Civil- und Kriminalgerichtshoses nach Triest, seiner Geburtsstadt, versetz (ebend. S. XXXVII). Hier starb er, den 29. Deckr. 1843 (ebend.). Stieglitz zählt die in solcher Genossenschaft verlebten Tage den glücksichten seines Lebens zu (Istrien und Dalmatien, S. 19).
- 62) Zu S. 375. Paride Zajotti. Trieft, ben 9. Jan. 1844. H. St. 1 Bogen gr. 4. (Bergl. auch Berl. Literar.= Zeitung, Nr. 41, 1844, S. 656.)

"Die literarische Bilbung ber Jugenb" aus bem Italienischen bes Dr. Paribe Zajotti mit einem Lebensabriß und Auszügen aus bes Berfassers früheren Schriften von Heinrich Stieg= lit. Triest, in Commission bei D. F. Favarger, 1845.

- 1. An meinen Freund und Better, den Freiherrn Alexander von Stieglitz, S. I X.
- 2. Zajotti's Leben und Schriften, S. XI CXLV.
- 3. Die literarische Bildung ber Jugend. Erster Theil: Bom Beruf der Jünglinge zur Literatur, S. 1 — 30. Zweiter Theil: Bon den für die Jünglinge nothwendigsten Studien, S. 31—132. Dritter Theil: Bon der Kunst, S. 132—211.

Prof. L. Bauffer fpricht fich folgendermaßen über bies Wert aus: "Stieglit hat uns die Schrift in leichter anmuthiger Uebertragung näher gebracht und zugleich in einer größeren Ginleitung Leben und geiftiges Wirten feines verewigten Freundes trefflich gezeichnet. Er schöpft biefe Entwicklungs= geschichte theils aus bem früheren Leben, theils aus der lite= rarischen Thätigkeit Zajotti's, theils aus perfonlichem Umgang. Wir bekommen fo ein anziehendes, frisches Bilb, bas von ber Bietät des Freundes eine wohlthuende Wärme erhält. - -Das geistige Wirten Zajotti's, wovon uns herr Stieglit aus ben Werken selber eine unmittelbare und treffende Anschauung gibt, geborte seinem bebeutenberen Theile nach ber literarischen Rritit und Aefthetit an. Besonders nabe fteht unserm Bilbungs= treise biese Schrift, fie beruhrt Fragen, bie uns nabe liegen. Was er über die Bildung ber Jugend sagt, gilt von jeder Das Wert zeigt eine tiefe Kenntnig ber Jugend, Begeisterung für claffische Bilbung, Beift ftrenger Sittlichkeit und Religion. Immer weiß Zgiotti treffend ben allgemeinen Gesichtspunkt zu finden. Treffend und schön spricht sich 3ajotti über bie modern-frangbfifche Schule ber Geschichtschreiber aus. Mit berselben Wärme spricht er gegen die moderne No= vellistit ber Frangofen. Er will die Jugend bavon abhalten. Alle Punkte werben mit geistreicher Frische, mit gediegenem sittlichen Ernste besprochen, und zwar in einer edeln, seinen Form, die, ohne rhetorischen Schmuck zu suchen, von dem fruchtbaren Birken classischer Studien das günstigste Zeugniß giebt. Man sühft das auch in der deutschen Uebertragung, obwohl der verschiedene Charakter unserer Sprache Bieles von dem Musikalischen hat verwischen milsen, das Zajotti's Darstellung eigenthümslich war.

Es ift nicht zu fürchten, daß diese trefsliche Schrift mit dem gewöhnlichen Wusse der jährlichen llebersetzungsliteratur in Eins werde zusammengeworsen werden; daß herr Stieglitz, dem beinahe die Hälfte des Ganzen angehört, durch llebertragung und Einleitung sich ein wirkliches Berdienst erworben hat, davon wird sich jeder Kundige leicht liberzeugen." (heidelberger Jahr-bücher, 1846, S. 418 ff.)

63) Zu S. 382. Erinperungen an Rom und ben Kirchenstaat im ersten Jahre seiner Berjüngung. Bon Sein=rich Stieglit. Leipzig, F. A. Brochans, 1848.

Inhalt: I. Leben, Kunst, Natur, S. 5—143. II. Bilber aus dem Bostsleben, S. 147—170. III. Zwei Porträts, S. 173—200. IV. Nachtlänge (Gedichte), S. 203—226. V. Wossgang Maximilian Göthe, S. 229—256. VI. Noch einmal Pio Nono, S. 259—348.

"Das Ganze bietet Schilberungen von Reiseanschauungen und Exsehnissen und daraus hervorgegangenen Stimmungen während des Aufenthaltes des Bersassers in Rom und defien Umgebungen in den Jahren 1846 und 1847." (Gersborf's Repertorium.)

"Stieglitz liesert uns nichts Alltägliches, keine Reiserouten mit Gasthäusern; auch ist er selbst ja kein Reisenber wie wohl Andere. Er kennt das italienische Bolk wie Wenige; er lebt seit laugen Jahren im Lande, spricht seine Sprache, ja ist daselbst bekannt, sogar populär geworden. Er schweist rechts und linfs und belaufcht bas Innerste bes Bollslebens." (Blätter für literar. Unterh.)

Erster Abschnitt. Menzel: "Stieglitz tritt hier als ein sehr warmer und beredter Lobredner Bins' IX. auf und zweiselt nicht, daß bessen liberale Resormen von dem glikalichsten Ersolge getrönt sein wilrden; es hätte übrigens die Frage der Kirche und der Nationalität und auswärtigen Politik von der innern Politik, Justiz und Finanzverwaltung scharf getrennt sein milssen."

"Das wenige Neue, was der Berfasser über die Restauration des Kirchenstaates mittheilt, wird in lebendige, anschauliche
Bilder aus dem Leben und Treiben des Volles verweht, mithin in einer Form geboten, sür die es uns an Empfänglichteit
nicht sehlt. Was der reichbegabte Bersasser in den Schilderungen namentlich aussicht, gehört nun allerdings bereits einer historisch abgeschlossenen Bergangenheit an; wie aber auch Itallens Zufunst sich gestalten möge, so wird doch stets auf die hier besprochene Beriode der Herrschaft Pinse IX. mit Freudigteit zurückgeschaut werden. Gleich bei dem Eintritt in die Romanze hat der Bersasser Beranlassung, den Judel über das neue Regiment und die ertheilte Amnestie zu schildern, und Rom selbst bietet ihm zu einzelnen Zügen zur Charatteristit Bins' reichen Stoss." (Gersdorfs Repertorium.)

"Den Mittelpunkt in Rom bildet ber Papft, ber bamals noch elektrische Kraft auf jedes italienische Gemüth tibte. Mit ben hellsten Farben ift namentlich die Scene geschilbert, wo ber Papft seirlich Besitz vom Lateran nimmt, getragen vom Jubel des Bolkes." (Blätter f. litergr. Unterh.)

"Anfier bem Papfte, von bem viele reizenbe Züge erzählt find, beschäftigt ben Reisenben bie Künftlerwelt." (Gbenbas.)

"Und ber Hauptwerth ber vorliegenden Reisebeschreibung liegt wohl in den Charafteristisen der neueren in Rom lebenden Maler und Bildhauer (Reinhart, Overbeck, Wagner, Koch, Rahl, Riepenhausen x.) und ihrer Werte. In dieser Beziehung ist das Buch sehr belehrend und reichhaltig. Doch tann man die Grundanichauung nicht billigen, von der Stieglis ansgeht. Er ordnet die Aunst über die Religion und erkant unr einen ästhetischen Enltus an, dessen Pantheon, die christlichen und heidnischen Götter, er auf gleiche Stufe stellt." (Menzel.)

"Der erfte Abschnitt ift reich an daratteriftischen Schilberungen, besonders richtigen Bemertungen über Roch und Niepenhansen." (Wiener Jahrbb., 1848, Bt. 122.)

"Außertem werben im ersten Abschnitt über die Ortschaften Ascoli, Gubbio, Fabriano, Perngia, Assisi artige Rotizen mitgetheilt" (Repert.) und "auf Manches ausmerkiam gemacht, was bieber nicht beachtet wurde z. B. auf Malerwerke in Cola, sonst auf das wenig bekannte Mantelica, auf das Bergstädtchen Spello". (Bl. f. literar. Unterh.)

Im zweiten Abschnitt (Octoberseite, Gesang ber Bisserari, Erinnerungen an den Karneval) "enthält das Buch mannigsaltige Genrebilder ans dem römischen Boltsleben; obwohl der Carneval seit Göthe oft beschrieben, so lesen wir die Beschreibung doch auch hier mit Bergusigen. Bie lebendig der Bersasser vorstellt, zeigt 3. B. S. 157 ff." (Menzel.)

"Beiträge zur Schilderung bes Carnevals werben immer willkommen sein; nur muß man nicht vergessen, daß zwischen 1788, wo Göthe schrieb, und 1847 eine Zeit von länger als einem halben Jahrhundert liegt; man könnte daher wünschen, daß ber Berfasser hier etwas mehr gegeben hätte." (Repertorium.)

dritter Abschnitt: Georg Herwegh und Th. Hepse. "Bon vieler Bebentung." (Wiener Jahrbücher.) — "Die Bildniffe find wahr." (Bl. s. l. ll.) — "Interessantes wird über die literarischen Bestrebungen Hepse's mitgetheilt:" (Repert.)

Vierter Abschnitt. "Die Gebichte geben ein erfreuliches Zengniß von dem warmen, deutschen Herzschlage des Dichters." (Bl. f. literar. Unterh.) Der fünste Abschuitt "enthält eine geistreiche Besprechung ber auch bem Neußeren nach merkwürdigen Trilogie bes jungen Götbe." (Rebertor.)

Sechster Abschnitt. "Der Abschnitt enthält bas Meiste von ben auf Bins sich beziehenden Borgängen in Rom und Sinigaglia und giebt mehrere Specialitäten, die noch nicht bekannt waren." (Repertor.)

"Die Darstellung und der Styl ist kaum bei einem Buche gleichgültig, bei Stieglitz zumal, der nicht allein in sittlichem Interesse, sondern auch in klinstlerisch gestaltendem Zwecke schreidt. Wie Stieglitz in mancher Beziehung zwischen Sonn. Er ist hier ein Deutschitaliener. Es zeigt sich bei ihm große, sorg-sältig angestrebte Abrundung der Perioden, klinstlerische Feile, Marmorglätte; dabei aber auch manchmal etwas Kaltes, sat könnte es scheinen Effectsuchendes. Die Anordnung der einzelnen unter sich so verschiedenen Gruppen ist wohl berechnet: von der Thronbesteigung die zu dangen Bestürchtungen." (Bgl.: Gersdorf, Repertorium, 1848, S. 169. Menzel, Literaturblatt 1848, S. 215. Blätter f. literar. Unterh., 1849, Rr. 229.)

"Die Schilberung von Rom im Mai ift burch Charafter-schilberung bes Bapftes ausgezeichnet." (Wien. Jahrbb.)

64) Zu S. 384. Am Morgen bes 16. März hatte sich bie Nachricht von der Wiener Revoluzion in Benedig verbreitet und bes andern Tages strömte die Menge auf dem Markusplatz zusammen, um die Befreiung Manins und Tommaseo's zu sorbern. Man erbrach die Gefängnisse und trug die beiden Gesangenen auf den Schultern auf den Markusplatz. Der Inbel war ungeheuer.

Am 21. rotteten sich bie Arsenalarbeiter gegen ben wegen seiner Strenge verhaßten Obersten Marinowitsch zusammen. Den 22. wurde er ermorbet. Manin aber trug einen unblutigen

Sieg bavon. Mit einigen hundert Mann Bürgerwehr brang er in das Arsenal, nahm den Kommandanten Biceadmiral Martini gesangen und setzte den Obersten Graziani an dessen Stelle. Unter dem Ause: "Es lebe S. Markus" vernahm man auf dem Markusplatze die Kunde. — Bgl. Had-länder, Bilder aus d. Solbatenleben im Kriege 1850, Bd. II, S. 99—107.

65) Zu S. 384. Deutschland, Deftreich, Italien. Ein Zuruf an bas bentsche Parlament. (Benedig, im Mai 1848. Bon H. Stieglit.)

"Seinrich Stieglitz rebet ben Italienern und ihrer Erhebung gegen Deftreich das Wort: Wir bitten ihn, es ben Franffurter Patrioten nicht libel zu nehmen, wenn sie laut ihre Stimme für Destreich erheben. Die Deutschen haben alte historische Ansprüche auf die Lombardei und Mailand. Aber auch wir wollen, daß Desterreich die Italiener als freie Nation behandele. Empfängliche und phantasiereiche Leute lassen sich von der Außenseite leicht hinreißen. Ganz anders als Stieglitz urtheilen nüchterne Männer. Wir zürnen Stieglitz nicht; denn wir kennen die Aufrichtigkeit seiner Gesinnung, sein biederes Herz und seine perfönliche Vorliebe für die Benezianer. (Moritz Wagner, in der Beilage zur Allgem. Zeitung 1849, Rr. 161.)

66) Bu S. 390. Enrico Stieglitz. Al solo pronunciar questo nome la maggior parte de' nostri concittadini ricorderà con affettuoso dolore quello straniero al dimesso vestire, alla lunga barba nerissima, all' aria d'ispirato e che sembrava appena curarsi delle terrene cose e cercar nel cielo, a cui dirigeva del continuo l'occhio vivissimo, qualche caro oggetto che di lassà lo chiamasse. Dallo sale di convegno della più alta aristocrazia, al battello sdrusoito del povero pescatore, tutti conoscevano lo Stieglitz, e lo Stieglitz conosceva tutti. Affabile ne'

modi cavallereschi e sinceri, largo di non simulata amicizia, fervoroso nell' opera e mettente nell' opera il cuore, della sua patria amatore caldissimo, non freddo estimator dell' altrui, chi conobbe lo Stieglitz senza simpatizzare con lui? (Il Progresso, giornale umoristico e letterario. Venezia. 1851, No. 5.)

67) Bu S. 391. Munbt's Deutmal, S. 310.

م**اند** بازارد د

Anhang.

. 7

## Nebersicht

ber von

# 5. Stieglit herausgegebenen selbständigen Schriften, sowie ber in Zeitschriften 2c.

#### beröffentlichten Auffage und Gedichte.

- 1. "Bergmannslieb", gefungen von ben Bergleuten gil Friebrichroba am britten Jubelseste ber Resormation, 1817.
- 2. "Dem verehrten Brautpaare Johanna Marc und Ludwig Stöcker", ben 24. November 1818.
- 3. "Dem Andenken unseres verewigten Freundes und Mitschülers Ferdinand Tinius gewidmet." Gotha, den 23. Septbr. 1819. (1 Bg. 4.)
- 4. "Meinem verehrten Oheim Herrn Ludwig Stieglitz in St. Betersburg hochachtungsvoll gewidmet von Heinrich Stieglitz." (1/4 Bg. N. 8.)
- 5. "Meinen Gönnern und Freunden bei meinem Abschied von Gotha gewidmet von H. Stieglitz, 1820." (1/4 Bg. fl. 8.) (In dem Catalogus Mss. et Biblioth. F. Jacobsii 1849

tommen vor p. XXII: H. Stieglitz. carmina germanica F. J. dicata, inter quae periculum juvenile et gratulatoria, 6 pp. 4 et 4 pp. 8.)

6. "Den scheibenben Freunden gewibmet zum Whschiedscommers ben 9. März 1822." (1/4 Bg. ff. 8.)

7. "Gebichte." Berausgegeben jum Beften ber Griechen von Beinrich Stieglit und Eruft Große. Leipzig 1823. gr. 8.

- 8. "Dem Anbenken unseres geliebten Freundes und Lehrers Fr. Aug. Wilh. Spohn." Den 20. Jan. 1824, Leipzig. (4 S. 4.)
- 9) "Stimmen des Frühlings", in sechs Liedern von H. Stieg= lit mit Begleitung des Pianosorte, in Musik gesetzt von F. W. Lerche. Leipzig, bei H. Probst.
- "De M. Pacuvii Duloreste." Scripsit Henricus Stieglitz, Phil. Dr., Lips. MDCCCXXVI, XIV u. 130 Seiten.
- 11. "Dem 28. Aug. 1826." (Ein Gebicht zu Göthe's Geburtstage. Bgl. bas Göthe-Feft in Berlin. Berlin. S. 32—37. (Steht auch im Gefellschafter.)
- 12. Rezension von Geinrich Stieglig über: "Ahnungen und Lichtblicke über Natur und Menschenleben, von L. v. Bos." Gesellschafter 1826.
- 13. "Bebers Gedächtniffeier", nach ber Aufführung bes Freifchüt (am 19. Marg 1827). Für bie Bühne zu Leipzig gedichtet von H. Stieglig.
- 14. "Zu Beethovens Gebachtniß." Für die Leipziger Buhne gebichtet. Abendzeitung vom 16. Juli 1827.
- 15. "Dint' und Feber." Lied zum 28. August 1827. (Berl. Convers.-Blatt 1827, Nr. 173.)
- 16. "Berliner Musenalmanach für das Jahr 1830." (Rebactoren: H. Stieglit, M. Beit, K. Werber.)
- 17. Berliner Musenalmanach für 1831."
- 18. "Bilber bes Orients." Von Heinrich Stieglis. Erster Band, Leipzig 1831, XVI u. 150 S. N. 8. Zweiter Band, 246 S. Dritter Band, 1832, 338 S.

- 19. "Stimmen ber Zeit." Lieber eines Deutschen. Leipz. 1832, 89 S. fl. 8.
- 20. "Bilber bes Drients." Bierter Band, 1833, 323 S.
- 21. "Reifestizze aus Aufland." (Brief an Beit.) Magaz. für bie Literatur bes Ausl., 1833, Nr. 96.
- 22. "Stimmen ber Zeit", in Liebern von heinrich Stieglit. Zweite Aufl., Leipz. 1834, 136 S. M. 8.
- 23. "Leben & bilber" von Beinrich Stieglig. 3m Berliner Ralenber auf bas Gemeinjahr 1834, gr. 12, S. 145-172.
- 24. "Dem beutschen Dichter Fr. Aug. v. Stägemann zu Seinem 50jähr. Amts-Jubiläum." (Mundt's Zodiakus, 1835 Febr.)
- 25. "Dionpfosfest." Lyrifche Tragobie von Heinrich Stieglitz. Berlin 1836, 118 S. kl. 8.
- 26. "Banbergrüße." Erinnerungen aus bem Tagebuche einer Herbstreise, von H. Stieglit. Im Berliner Kalenber auf bas Gemeinjahr 1837, E. 171—224.
- 27. "Gebirgsmanderungen" von Heinrich Stieglitz. In: "Diosturen", Schriften in bunter Reihe von Th. Mundt. Berlin 1836, S. 246—276.
- 28. "Mozarts Gebächtniffeier." Gebicht von H. Stieglitz. (Zum Bortheile des Mozartbenkmales in Salzburg.) München 1837.
- 29. "Festgruß an J. M. v. Wagner." Den 13. Juni 1837. Bon H. Stieglit.
- 30. "Das Fest auf Menterschwaig zu Ehren des General-Secretärs der Academie der Klinste 3. M. von Wagner." (Im Berlin. Convers.-Blatt für Poesie 2c., 1837, Nr. 77.)
- 31. "Gruß an Berlin." Ein Zufunfttraum von H. Stieglit. Leipzig 1838, 183 S. 8.
- 32. "Lieb zur Einweihung bes neuen Rursaales in Kiffingen" im Jahre ber Säcularfeier bes Rakoczi=Brunnens, ben 8. Inli 1838. Bon Heinrich Stieglits.
- 33. "Bergesgriffe aus bem Salzburger, Tiroler und Baprischen Gebirge" von H. Stieglitz. München 1839, 334 S. 8.
  Curtze, heinrich Stieglitz.

- 34. "Ein Ausfing in bie Suganeen." Morgenblatt 1839.
- 35. "Tostanische Stäbte" von H. Stieglit. (3m Morgenblan 1841, Rr. 34—39; 58—60.)
- 36. "Ein Besuch auf Montenegro" von heinrich Stieglit. Stuttgart u. Tübingen 1841, LIV u. 152 S. (In: Sammlung ber Reise= und Länderbeschreibungen der älteren und neuesten Zeit. Herausgeg. v. Widenmann n. h. hanf.
- 37. "Die literarische Bildung der Jugend" aus dem Italiemschen des Dr. Paride Zajotti mit einem Lebensabriß und Auszilgen aus des Berf. früheren Schriften von Heimist Stieglitg. Trieft, in Commission dei H. Fr. Favarge. 1845, LVI u. 162 S. gr. 8.
- 38. "Ifrien und Dalmatien." Briefe und Erinnerungen wu Heinrich Stieglitz. Stuttgart n. Lübingen 1845. (Reikund Länderbeschreibungen, 29. Lieferung.)
- 39. "Die Sibylle in Cervaro" von H. Stieglitz. Rom 1847. Zum Besten bes Cervarosonds, 23 S. 8.
- 40. Erinnerungen an Rom und den Kirchenstaat im ersten Jahr seiner Berjüngung. Bon Heinrich Stieglit. Leipzig 1848, X u. 348 S.
- 41. "Deutschland, Oestreich, Italien." Ein Zuruf an bas beutsche Parlament. (Benedig, im Mai 1848, Heinrich Stieglitz.)

### Sonft geben von Stieglit noch Auffahr und Gebichte:

- 1. Blätter für literar. Unterhaltung (1832, Nr. 45, Phantaften über Th. Munbt's Madonna; 1835, Nr. 163. 164).
- 2. Wendt = Reimer'scher Musenalmanach, Leipzig 1830.
- 3. "Oft und West", Blätter für Kuuft, Literatur und geselliges Leben. (Reb.: R. Glafer. Berlag von Spurup in Prag.)
- 4. Das Schiller-Album. Bon Reinbed, 1837.

- 2002 5. Mufeum für Kunft, Literatur, Musik. Herausgegeben von J. v. Müller, München 1838.
  - 6. Biehoff's "Archiv", II, 1, 110 (Anahib).
- 27. "Mieinisches Obeon." Herausgegeben von Ignaz Hub. Diffelborf 1837 u. 1838.
  - 8. Göbeke: "Deutschlands Dichter." Hannover 1844, S. 12 (bas Schlachtselb).
  - 9. Halle'sche Literaturzeitung, 1844, S. 2003 (ber freie Rhein).
  - 10. "Der beutsche Dichterwald." Herausg, von D. F. Gruppe. Berlin 1849, III (bas Schlachtselb).
  - : 11. "Italia." Deutsche Dichter als Führer jenseits ber Alpen. Herausgeg. von L. Schücking, Franks. 1851. (Die Palmen von St. Remo, Benedig, Auf dem Rialto, Carrara, Attila, Lacrymae Christi.)
    - 12. "Preußens Ehrenspiegel." Bon A. Müller und Aletke. Berl. 1851. (Friedrich der Einzige, der Harfner, W. von Humboldt.)
    - 13. "Tirol." Natur, Geschichte, Sage im Spiegel beutscher Dichtung von J. Zingerle. Innsbruck 1852.
    - 14. Th. Colshorn, des Mägdleins Dichterwald. Hannover 1862, S. 359.
    - Auch die Nationalbibliothet der Deutschen, hilbburghausen 1850, soll Gebichte von H. Stieglit bringen.

#### Prudfeliler.

|    |       |    |     |    |     |    |               | iatt: |              |
|----|-------|----|-----|----|-----|----|---------------|-------|--------------|
| ,, | 139,  | #  | 30  | v. | ø.  | ., | metwex        |       | meine.       |
| *  | 182,  |    | *   | I. | ø.  | 10 | <b>ोशा</b>    |       | Dens.        |
| *  | 3.2,  | #  | 163 | U. | 3.  | 10 | :saddhaltige: |       | mutbeiliges. |
|    | 387,  | *  | 2   | ۵. | 18. | 18 | <b>P</b> erk  | 10    | Benz.        |
|    | 413,  | *  | 1   | Ħ. | 0   |    | die           | 17    | ñe.          |
| *  | 422,  | ,, | 13  | и. | ٥.  |    | das           |       | dedg.        |
|    | 182,  | #  | 1.5 | v. | ø.  |    | 404°7'001     | 10    | 3070W.       |
| -  | 66/2. | -  | 17  | B. | ø.  | _  | hersel t      | _     | terbeif.     |

Berthes' Buchbruderei in Gotha.

........

::

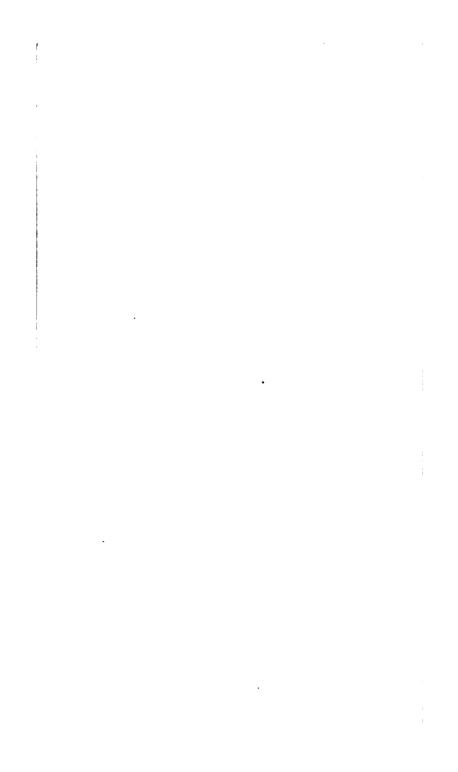

. .

.

.



